1×Fo. Fill W 7.18. FOLGE, 1941

C 401255

# Der Cillingsbrie

herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter Der USDAP.



Deutsche Bröße

# Die großen Gestalter Des schlesschen Piaumes.

Der sesteren Bindung und Verpflichtung Schlessens an das deutsche Schieflel an das deutsche Schieflal durch Friedrich den Großen und dem Beginn der Industrialisserung folgte erst nach beinahe 200 Jahren die endgültige Sicherung des gefährdeten Landes und die Grundlage zu einer großartigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung mitten im großdeutschen Raum durch den Führer Rools hitler





# Inhalt diefer Folge:

| Gauleiter frig Bracht:         |       |            |       |      |   |   |   |     |   |     |
|--------------------------------|-------|------------|-------|------|---|---|---|-----|---|-----|
| In unerschätterlicher Schlaghi | taft  |            |       |      |   |   | • |     |   | 99  |
| Sauteiter Bofef Wagner:        |       |            |       |      |   |   |   |     |   |     |
| Wir gestalten beutsche Oftgefd | piatt | <b>?</b> . |       |      |   |   |   |     |   | 101 |
| bauleiter fiorl hanke:         |       |            |       |      |   |   |   |     |   |     |
| Dom Grenjland jum Binneng      | Jan   |            |       |      |   |   | • | •   |   | 102 |
| Sauleiter Jofef Wagner:        |       |            |       |      |   |   |   |     |   |     |
| Die Wirtschaft Schlefiens .    |       |            |       |      |   |   |   |     |   | 107 |
| Sauamteleiter Paul Boben:      |       |            |       |      |   |   |   |     |   |     |
| Werh und Ziel                  |       |            |       |      |   |   |   | . • |   | 111 |
| Natia Cemad:                   |       |            |       |      |   |   |   |     |   |     |
| Frauen hämpfen für bie schle   | liche | h          | íme   | ıt   |   |   |   |     | • | 119 |
| Aubolf Wiesner:                |       |            |       |      |   |   |   |     |   |     |
| Sieg ber Ibee im Often         |       |            |       |      |   |   |   |     |   | 122 |
| hier fpricht die Front         |       |            |       |      |   |   |   |     |   | 124 |
| Dr. Ernit Birthe:              | •     | •          | •     | •    | • | • | • | •   | • |     |
| Die Beichichte des Deutschtun  | ns fo | 6          | tion. | ñen  |   |   |   |     |   | 125 |
| Die Defanate des Deutsafens    |       |            | a) et | pe n | • | • | • | •   | • |     |
| Schlesien in Zahlen und Date   | n     |            |       |      |   |   |   |     |   | 126 |

Rowland Myers



Aber dieser Provinz Schlessen, die einst die schwerste Not ehren= voll überstanden hat, steht das Wort "Ehre", steht das Wort "Selbstbewußtsein" und steht das Wort "Freiheit"!

Der Sührer in der Breslauer Jahrhunderthalle am 22. 3. 1936

Der "Eiling", die alte germanische Kultstätte



Holzkinitt von Bodo Zimmermann, Breslan

# Der Name Schlesien

"Ich übernehme biefen Ban als das alte Stammland ber Bandalen, nach beren Beiligtum, bem Siling, ber Sau noch beute feinen Namen trägt! . . ."
Gauleiter Sante bet der Abernahme des Gaues

Zwei Bortriegsbegriffe find heute noch bekannt und im Gebrauch: "Preußisch-Schlesien" und "Ofterreich-Schlesien". Sie tennzeichnen ben schidfalhaften politischen Schnitt, ber als Folge ber Schlesiehn Rriege durch das vorher zusammengehörende Gebiet getan wurde. Für "Preußisch-Schlesien" tam sehr rasch der Begriff "Schlessen" schlesien" tam sehr rasch der Begriff "Schlessen" schlessen" tungspolitische Einteilung der Provinz ergab ein Nieder. Mittel. und Oberschlessen. 1919 schuf Preußen eine neue Provinz "Oberschlessen". Der übrige Zeil der alten Provinz wurde als "Niederschlessen" weitergeführt.

Aber auch in Polen und in der Eichecho-Slowalei gab es Canbicaften, die ben Mamen "Schlesien" führten. Polen ichuf die "Boiewodichaft Schlesien" aus den von Deutschland geraubten Bebieten Dberichleffens und aus ben gewonnenen Zeilen bes alten Bergogtums Zefchen. Bir hatten uns gewöhnt, die abgetrennten Bebiete des Regierungsbezirks Oppeln als "Oftober. folefien" jufammengufaffen und ibm bie verbliebenen Teile als "Beftoberichlefien" gegenüberzustellen. Die abgetrennten Bebiete Mittel. schlesiens murben ber Woiewodschaft Pofen angegliebert. In ber Efchecho-Slowafei umfaßte "Schle. fien" die 1742 bei Ofterreich verbliebenen Bergog. tumer von Jagerndorf, Troppau und Tefchen-Bielip bis zur Olfa.

Es ift wichtig, noch einen Blid auf die Befchichte bes Namens "Schleffen" zu werfen. Die Polen gaben fich die größte Mube, die herkunft bes Namens aus bem Glamifden ju beweisen, obwohl inzwischen die deutschen Biffenschaftler die Berkunft bes Namens einwandfrei geflart haben. Der Dame ift von ben manbalischen Silingen berguleiten, die weite Bebiete des oberen Oberlandes jahrhundertelang bewohnten. Dach ihrer Abwanderung blieben jedoch Refte des Stammes am Siling figen und reichten ben Namen an im 8. Jahrhundert einwandernde Slawen weiter. In mittelalterlichen Urtunden finden wir bann bie Bezeichnung "pagus Silensis". Die lateinische Form lautete "Silesia", beutsche Sprechformen "Slesia" und "Slesie" ichloffen fic an. Der polnische und der tichechische Mame für Schlefien bat fich auf dieser Linie entwidelt (polnisch "Slask", tidediid "Sleszko").

Der Stammesraum trägt alfo bie Erinnerung an ein oftgermanisches Bolt in fich. Über eine fremdvöltische Mittlerschicht ift er weitergegeben worden. Er enthält fur uns eine flare Berpflichtung.



wanderungszeit, gefunden in Ranfern, Kreis Breslau (700 Gramin schwer) und Goldichmud aus den vandalischen Fürstengrabern von Gafrau, Kreis Dels (300-330 n. It.) Jahlreiche Junde an kunftvollen Waffen und Schmud beweisen die hohe Kultur während der germanischen Bestedlung Schlessens

# In ünerschütterlicher Schlagkraft

Die Parteiorganisation im wiedergewonnenen oberschlesischen Raum. 12000 Quadratkilometer wurden in kurzester Frist erfaßt

In den erften vier Septembertagen des Jahres 1939 batten bie flegreichen beutschen Truppen in breiter Front weite Streden Oftoberichlefiens vom polnischen Jeinde gesäubert und Rattowit befest. Schon einen Tag barauf - am 5. September nahm die Partei die Arbeit im befreiten Gebiet auf. Im Gegenfat ju ben Berhalt. niffen, bie fie ein Jahr juvor im Subetenland vorfand, fließ fie jest - organisatorisch gesehen in Meuland vor. Denn bas Deutschtum in ber ebemaligen , Woiwobschaft Schlesien hatte unter bem Terror ber Polen feine genugend breite Grund. lage ju ichaffen vermocht, auf ber bie Parteiarbeit batte weitergeführt werben tonnen. Im Begenteil; soweit fich überhaupt die burch die Warschauer Polonisterungspolitit arg mitgenommene beutsche Bevölkerung offen ju ihrem Boltstum befannte, gerfiel fie in brei Parteigruppen, die in ber Bergangenheit oft recht unterschiedliche Wege gegangen waren. Es ergab fich somit als erftes die Motwendigfeit der Sammlung und Drufung ber jum Aufbau verwendbaren Rräfte.

Bereits in diesem Stadium der Arbeit erwiesen fich aufs neue Größe und Bucht der Parteibpnamit. Die dieber führenden deutschen Kreise erkannten sofort, daß nunmehr politische Willensbildung und politische Betätigung ausschließlich nach den Gesesen der

#### NEDAD.

erfolgen muffe, sie lösten ihre eigenen Parteigebilde auf und stellten sich den mit dem Parteiaufban von der Sauleitung Schlesten Beauftragten zur Verfügung. Durch den unermudlichen Einsat aller Beteiligten sowie durch die zielbewußten, den bestehenden Zuständen Rechnung tragenden Anordnungen der Parteiführung wurde im Verlauf von knapp zwei Wochen die Grundorganisation als feste Stüte der Durchdringung des wiedergewonnenen schlessischen Raums mit nationalsozialistischem Geiste geschaffen.

Es leuchtet ein, daß im Anfang in einem Gebiet, in dem noch militärische Operationen großen Stils im Sange waren, in dem Rube und Ordnung ftändig durch versprengte polnische Banden gefährdet wurden, in dem schließlich die geflüchtete polnische Verwaltung Sabotage in gewaltigem Ausmaß verübt hatte, die Grenzen organisatorischen Wirkens beweglich gehalten werden mußten.

Das jum Gau Schlesten bit zutommende Gebiet erweiterte fich in raschem Buge um nabezu zwölftausend Quadratkilometer Place, die über zweieinhalb Millionen Bewohner beherbergte. Es gab — namentlich auf dem flacen Lande — weite Streden, wo sich unter der einheimischen Bevölferung nur vereinzelt als Stütpunkte verwendbare Energien befanden.

Infolgebeffen wurden jur Jührung ber zunächft geschaffenen zehn Kreise faft ausnahmslos Kreisleiter aus dem altschlesischen Gau herangezogen, die ein reiches Maß organisatorischer Erfahrung und Kenntnisse ber einschlägigen Verhältnisse mitbrachten. Sie beriefen an Ort und Stelle aus der volksdeutschen Bewölkerung Mitarbeiter, mit deren hilfe ein Net von Ortsbezirken entstand, das mit dem fortschreitenden Ausbau der Partei in Ortsgruppen, Zellen und Blocks gegliedert wurde.

Auf biefe Beise gelang es innerhalb zweier Monate, ben labilen in einen stabilen Zustand zu überführen; und heute weist der Parteiaufbau gegenüber bem in den alten Gebieten des Saues teine Unterschiede mehr auf.

Die Eigenart der vorgefundenen Berhältnisse zwang natürlich, bei der Mitarbeiter-Auswahl Bege zu beschreiten, die von vornherein spätere Enttäuschungen ausschlossen. Nach der Indesitnahme des oftoberschlesischen Gebiets bot der Bund Deutscher Often allen deutschftämmigen Menschen die Möglichkeit einer organisatorischen Erfassung. Aus dem dadurch entstandenen Sammelgefäß entnahm die Partei nun nach eingehender Prüfung,

bie sich gleichermaßen auf Vergangenheit, nationale Zuverläsigkeit und Einsabereitschaft erstreckte, ihre neuen helfer. Ein gleichartiges Verfahren wurde auch beim weiteren Parteiaufbau einzeschlagen, so daß die Mitgliedschaft zunächft nur im Wege der Verurung erworben werden konnte. Dank aller vorerwähnten Umitände steht heute die Partei im wiedergewonnenen oberschlesischen Raum daher nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich in unerschützerlicher Zestigkeit und Schlagkraft.

Schon am 15. November 1939 tonnte in Rattowis, der hauptstadt des neuen oberschlesischen Regierungsbezirts, die erfte machtvolle Großtundgebung der Partei stattfinden (f. Bildseite 2). Sie bebeutete gleichzeitig den Abschluß der organisatorischen Vorarbeit.

Von dieser Zeit rechnet auch im allgemeinen der Aufbau der Parteigliederungen. Denn auch ihre Arbeit bedurfte angesichts der durch die polnische Wirtschaft verschuldeten, teilweise chaotischen Zustände des vorhergehenden ordnenden Wirkens und des Rüchalts der Partei. Zwischenstadien hatten sich über natürlich ergeben. Ihnen unterlag insbesondere die Tätigkeit der NSB. und der DAB.

#### Die NSV.

mar ebenfalls unmittelbar nach der Inbefis. nahme des Candes durch die Wehrmacht und in ihrer unmittelbaren Gefolgschaft eingerückt. Aber fie refrutierte fich damals noch nicht aus dem oftoberschlesischen Deutschtum, ihre Formationen tamen vielmehr von überall her aus dem Reich, nicht zulest natürlich aus dem Gau Schlesien. Die Not, die fie ju lindern vorfand, war vielfach tata. strophal, weil die Polen auf ihrer Flucht riesige Mengen von Eristenzmitteln vernichtet ober verschleppt hatten. Der Ginfat der NGB. hat daher wesentlich mit dazu beigetragen, außer der Bemah. rung momentaner Silfe bleibende ideelle Werte gu fcaffen. Doch diefer "Rriegs-DSB." erwuchsen ja nur zu balb neue Aufgaben. Daber mußte rafchestens aus der eigenen Rraft des Candes und als Zeil der entsprechenden ichlefischen Gauorgani. fation eine "fationare DOD." aufgebaut werben. Much fie murbe ingmifchen auf ben erforderlichen Stand gebracht.

# Gang ähnlich lagen die Notwendigkeiten bei ber DUR.

Die Arbeitslosigkeit war in ber polnischen Zeit ungeheuer gewesen, die Produktionsstätten befanden sich infolge Raubbaus zumeist in trosklosem Zustande. Das Elend der Arbeiterschaft der Stirn und der Faust — und dies nicht nur bei der deutschen — war riesengroß. Die DAF. griff ebenfalls sofort ein; die Bruben, die Werke und Betriebe wurden wieder in Gang gebracht, die polnischen Organisationen liquidiert. Und dann seste auf der Grundlage der in Westoberschlessen, das im allgemeinen unter den gleichen natürlichen Bedingungen wie Ostoberschlessen arbeitet, gewonnenen Ersah-

rungen spftematisch und umfassend ber Aufbau ein. Organisatorisch ift er heute gleichfalls auf den gur Zeit möglichen Stand gebracht. Und wo der Entwidlungsftand des Gesamtgaues in der Betreuungsarbeit noch nicht gang erreicht werden konnte, tragen die gewaltigen Entwicklungsunterschiede zwischen diesseits und senseits der alten Reichsgrenze und der durch die Polen bewußt verschuldete Kulturrückstand die Schuld. Doch raftlose Arbeit wird auch hier den Ausgleich baldmöglichst finden, der allerbings nicht immer leicht ift.

Erwähnung verdient ferner noch, daß bie Erfaffung ber Jugenb

auch in Oftoberschlesten verhältnismäßig geringe Schwierigkeiten bereitete. Willig und begeistert folgte die deutsche Jugend ihrer Berufung. In der Zukunft wird sie eine feste Basis für die Weiterarbeit bilben.

Als die Bilang des erften Jahres der Parteiarbeit im wiedergewonnenen oberschlefischen Raum gezogen wurde, war folgendes festzustellen: Der Grundaufbau war in diefer Zeit durchgeführt, die : Partei bamit in der Lage, ihre

## Aufgaben ju erfüllen.

Während zuerst auf den 11810 Quadratkilometern bes neu zum Gau gekommenen Gebiets rund 2700 000 Einwohner in fast 700 000 Haushaltungen in 145 Ortsbezirken erfast waren, erfolgt heute Erfassung und Betreuung in zur Zeit 13 Kreisen mit rund 400 Ortsgruppen, 1300 Zellen und nahezu 6000 Blocks; die Zahl der politischen Leiter ist auf fast 18 000 gestiegen.

In ber naben und weiteren Butunft wird bie Partei neben der regulären Durchdringungs. und Erziehungsarbeit, neben ber allgemeinen politifchen Bestaltung und Rührung insbesondere durch die Lösung gewaltiger nationalpolitischer und völkischer Arbeiten in Anspruch genommen werden, die in bem Begriff der Um- und Neusiedlung gipfeln. Aber auch im Wirtschaftsleben haben sich Aufgaben von grundlegender Bebeutung und Große ergeben. Go forbert die Lofung der Arbeiterbeschaffungsfrage, die an die Stelle bes Arbeitslosenproblems getreten ift, ferner ber Ausbau ber vorhandenen und ber Aufbau neuer Industriezweige, das Berkehrproblem, die Erziehung einer leiftungsfähigen Sandwirtschaft und die Bereitstellung ausreichenden, deutschen Dagftaben entsprechenden Wohnraums neben vielem anderen die Unspannung aller Rrafte. Und ichlieflich ftellt die unerläßliche Rulturforderung - biefe im weiteften Ginne verftanden trot aller bisherigen Opfer und Leiftungen an Die Rrafte ber Partei und ihrer Mitarbeiter in allen Stellungen weiterbin ftartfte Anforderungen. Gie werden wie bisher im alten Kampfgeist gemeistert

Das neue Leben im nationalfozialiftifchen Geift, bas überall im neuen Gaubezirk blübt, hat bem Cande ichon ein wefentlich anderes und ichoneres, ein beutiches Gesicht gegeben.

# Wirgestalten deutsche Ostgeschichte

Won Gauleiter Jojef Wagner Leiter bes Gaues Schleften bis gur Teilung in gwei neue Gaue am 27. Sanuar 1941.

Schlesien ift durch die in den letten fünf Jahren geleistete Arbeit in wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung aufgerucht in die erste Reihe wichtigster deutscher Gebiete, und es ift berufen, einen entscheidenden Beitrag in Gegenwart und Zukunft für die Gestaltung des deutschen Schickfals zu leisten.

Welchen Aufgabengebieten ich mich als Gauleiter und Dberprafit bent auch immer zuwandte, zwei Motive waren es, die mein Sandeln und Enticheiden vor allem anderen bestimmten. Es fam mir darauf an, überall das Wollen der Bewegung von Unbeginn maggeblich gur Geltung gu bringen und den Neubau insgesamt fich unter ber Ibee bes Mationalsozialismus vollziehen zu laffen. Als zweites fuchte ich in fteigenbem Dage volksdeutsche Menschen bes Raumes in die umfangreiche Arbeit gufammen mit Reichsdeutschen einzubauen, um auf diefe Beife möglichft gablreiche Perfonlichkeiten aus der Landichaft zu gewinnen, weil bas in ftartftem Dage jur Reftigung des Bandes und des Bertrauens gwiichen ben Menichen der neuen

Ein Jahr nach Diederwerfung des übermuti. gen Feindes hat fich das Geficht ehedem polnischer Bebietsteile, beute ju Schlesien geborig, entschieden gewandelt. Stadt und Land haben mehr und mehr ein beutiches Beficht angenommen, und machtig fließt der Strom nationalsozialistischen Geiftes burch die Lande. Gine große Aufgabe ift erfolg. reich aufgegriffen. Dicht nur bas Cand ift beutiches Sobeitsgebiet geworden, fondern die Menichen finden fich mehr und mehr jum beutichen Wolfstum. Mit flaren und einfachen Mitteln bat die Arbeit eingesett, mit Konfequeng und Warm. herzigkeit murde fie bislang durchgeführt, und fie wird in einer Generation die endgültige Frucht zeitigen, wenn ber eingeschlagene Weg eindeutig eingehalten und das Pringip nationalfogialiftischer Unichauung, gepaart mit genugend machem Birt. lichfeitsfinn, allzeit bas Sandeln ber verantwort. lichen Manner im ichlesischen Raum bestimmt.

Gebiete und dem übrigen Gaugebiet führt.

Rein Bolt ift groß geworden, indem es die Band



Barte Arbeit formte ftartes Dolf

Belieradierung von Brune Swiener Breslau

in den Schof gelegt bat, und tein Bolt ift groß geworden, indem es darauf martete, bis ein gutiges Gefwid ihm alles ohne fein Butun bescherte. Alle wirtlich großen Bolter haben fich ihre Große errungen, erarbeitet und erfampft. Wir find über Jahrhunderte und zwei Jahrtausende über die verichiedensten Widerstände, Ericheinungen, Formen und Entwidlungen hinweg, über bobe Giege und tiefe Diederlagen bis jum beutigen Tage getommen. Wir find Zeugen eines geschichtlichen Geichehens, wie es feiner Generation por uns in folch fury gedrängter Zeit juteil murde. Wir felber belfen mit, diefe Geschichte ju machen. Und fie ift bis jur Stunde unendlich groß. Groß im Belt. frieg, groß in einer Zeit, ale eine wurdelofe Beneration bestand, groß insofern, als fich in ibr genug ftolge Deutsche fanden. Größer in ber Zeit, ba uns Abolf Bitler als Rubrer beschert worden ift. Bang groß in ben Stunden, ba uns bas Schidfal jum eifernen Burfelfpiel aufgeforbert bat.

# Wom Grenzland zum Binnengau

Niederschlessen, die natürliche Brücke zwischen Süden und Norden Großdeutsch aus Tradition - Kraftreserven der Oftkolonisation

# Wahnsinnsgrenze von Versailles

Der Bertrag von Berfailles mit feinen Greng. giebungen bat bie Proving Schlesien als Balbinfel aus dem Reichsgebiet ragen laffen. Diefe Situation mar taum ftrategifch, in feinem Falle aber mirtschaftlich beffer als die durch den Korridor augenfälligere Notlage Oftpreugens. Bon 1700 Kilometer Befamtgrenge Schlesiens maren mehr als 1300 Kilometer feberzeit bem offensiven Zugriff bes Feindes ausgefest. Städte wie Görlig, Birich. berg, Balbenburg, Glas, Breslau, Brieg, Glogau, Grunberg lagen wenige Blugminuten von den Einfathafen der Polen und Eichechen entfernt. Dehr als die Balfte Diefer 1300 Rilometer Beindgrenze entfiel auf das Bebiet der Regierungsbezirte Liegnit und Breslau, von benen ber neue Gau Niederfcleffen gebildet wird.

Die Bunterlinie, die fich am linken Oderufer bingiebt, veranschaulicht noch beute deutlich, in welcher Situation fich vor allem bie ichlefischen Rreife rechts der Oder bis jum Beginn des Polen. feldzuges befanden. Das Beideben von welt. geschichtlichem Rang, das den letten eineinhalb Jahren das Gepräge gab, verführt leicht dazu, Dinge und Sachverhalte ju vergeffen, die in ihrem gangen Ausmaß und in ihrer gangen Schwere infolge bes von England entfacten Rrieges noch immer auf ihre Regelung und Lösung warten. Dazu gehören die Wiedergutmachung der ungerechten Behandlung, die auch Miederschleffen, wie alle Gaue des Oftens, in den letten hundert Sabren erfuhr und die Beilung der ichweren Schaden, die auch diefer Proving in der Zeit nach dem Weltfrieg auf allen Bebieten jugefügt murben. Der in Frauftabt erftellte Dentstein und bie Graber ber in diefer Stadt durch polnischen Artilleriebeschuft getoteten Einwohner laffen den bisberigen Charafter Niederschlesiens als ausgesprochene Greng. proving beutlicher ertennen, als alle Worte es gu fdildern vermögen.

Es ift verftändlich, daß Schleffen gang besonders bis jum Jahre 1933 unter feinen ungunftigen Grengverhältniffen zu leiden hatte, aber auch nach bem Umbruch konnte biefer Bau an dem im übrigen Reich einsegenden wirtschaftlichen Gesundungsprozes

nur sehr bedingt teilhaben. Alle Aufbaumagnahmen, die links ber Ober mit Rudficht auf die Bedrohung burch die damalige Tschechei als "Flugzeugmutterschiff" der Entente unterbleiben mußten, verboten sich auch rechts des Stromes wegen der offenen Grenzen gegen Polen.

# Schlesien wartet auf seine Stunde

Anläglich der Eröffnung ber erften Teilstrede der Reichsautobahn in Schlesien durfte der Prafibent ber Schlefischen Wirtschaftstammer bem Führer die besonders schwierige Lage dieser Proving schilbern. Doch damals bestand, wie gefagt, noch teine Möglichkeit, fühlbar belfend einzugreifen. Schlesien mußte warten, und es hat bies in unerschütterlicher Zuversicht und im feften Glauben an ben Führer geran. Das wechselvolle Schidsal biefer Proving, die im Boltstumstampf bes beutschen Oftens feit fast 1000 Jahren ftets in porderfter Front tampfte, erzog ibre Menichen ju Opferbereitschaft und politischer Ginficht. Der Schlester bat fich in Jahrhunderten feine Beimat ertampfen und fle immer wieder von neuem verteidigen muffen Er ließ auch in der Zeit nach 1918 nicht von ibr. Als dann der Umbruch von 1933 tam, fab Schleffen bem Rommen auch feiner Stunde mit Zuverficht entgegen.

## Sangerfest in Breslau 1936 - machtvoller Auftatt zur Verwirklichung der großdeutschen Volksgemeinschaft

Machtvoller Auftakt bazu wurde bas Erlebnis bes Sängerfestes, bas im Jahre 1936 Angehörige aller Gaue des Reiches und der Ostmark nach Breslau zusammenführte. Rückblickend auf die geschichtliche Entwicklung unseres Gaues liegt für uns Schlester eine tiefe Symbolik barin, daß der Tag, an dem der Jührer noch vor dem Anschluß die erste machtvolle Rundgebung seiner Ostmärker erlebte, in Breslau stattfand, in der Hauptstadt der Provinz, die als ehemals nördlichster Gau der alten Ostmark zur "Krone Preußens" geworden, dem jungen Staat des großen Königs das Übergewicht gab, Großmacht in Europa zu werden.

# Das preußische Schlesien

In bem hiftorifchen Aufzug bes Breslauer Sangerfestes marichierten bie friberizianischen

Grenabiere und nach ihnen die Freiwilligen von 1812 und 13, die Lutowichen Jager. Begenüber im Schloß, bas ichlichte Zimmer, in dem ber Orben bes Gifernen Rreuzes gestiftet murbe. Die Bedanten gingen von diefem biftorifden Schlog. plas zur fleinen Rirthe im naben Rogau, in der Eichenborff, Jahn, Lupow und Rorner ben Gib auf die Rabne ber beutiden Befreiung ichmuren. Bier in ben Balbern um ben Siling, bas Betligtum der Bandalen, nach bem diese Proving noch beute ihren Mamen tragt, murbe bas beutiche Wolfsheer geboren. hier wurden nicht mehr Göldner einererziert, bier eilten in freiem Entichluß Burger und Bauern unter bie Sahnen. Die Gedanten schweiften weiter gur Universität, in beren berrlicher Barod-Aula Steffens seine Studenten in gundender Rebe begeifterte, um fich bann mit ihnen geschloffen in das Schlesische Jägerkorps einreiben zu laffen. Der hiftorifde Aufzug ging ju Ende. Die Begenmart, das Beute folug alle auf der Tribune bes Schlofplates Berfammelten in feinen Bann.

# Oftmärkische Züge im Antlit Schlesiens

Bor biesem Schlesien Friedrichs des Broßen und ber Befreiungsfriege stand jest der Jührer, und an ihm vorbei marschierten in breiten, unübersehbaren Reihen die Männer und Frauen der deutschen Ostmart. Die Tiroler in ihren Trachten von hofer und Spedbacher, die Kärntner, die Steiermärker, die Biener, die Gruppen aus Ling und Braunau. Wer diese Stunde miterlebt hat, vermag sie nur schwer zu schildern. Wir alle wissen, daß wir Zeugen eines historischen Augenblicks sein durften. Reiner schämte sich vor dem anderen seiner Tränen.

Manner und Frauen löften fich aus bem Zug, ftanden bicht gedrängt vor dem Führer, und immer wieder von neuem richteten fie die leidenschaftliche Bitte an ihn, fie beimzuholen ins Reich. All das, was die Menschen der Oftmart unter der verfallenden Dynastie der Habsburger im letten Jahrhundert ihres Deutschtums wegen hatten erbulden muffen, schien sich in diesem Augenblick Luft zu machen. Wir Schlester waren bei alldem keine an der Sache unbeteiligten Zuschauer, die nur im

Mugenblid von ber elementaren Bucht gepadt wurden, in der bier das Gefühl eines Bolles unmittelbar mitemprunden merben tounte. Uns ging die Frage des Unichluffes noch birett an. Dicht als ob uns bie Eriften, eines tichechilden Staates andere ericbienen mare ale nur epifodenhaft. Darum ging es nicht im Grundfaslichen. Der Unichlug ber Ditmart brachte une bie Gemeinsamfeit ber Staatsgrenzen und des Staatsoberhauptes mit einem Bebiet, ju dem mir mehr als ein halbes Jahrhundert gehörten und das Schlefien fulturell aufs fartite unt nachhaltigite geprägt batte. Mit Bohmen, Mahren, ber alten beut. iden Rulturftadt Prag, mit ber Offmart gemeinfam einem Reich anzugeboren, war auch für Schleften ber Abichlug und die Bollendung feiner eigenen politischen Entwidlung jum großbeutichen Bau. Graden wir nicht felbft nur immer vom "Reich", wenn wir das Deutschland außerhalb Schleftens meinten? Das bedeutete uns eigentlich diefer Begriff "Reich"? Das bobenzollerniche Raiferreich nach ber Berabichiedung feines Schöpfers Bismard und die fogenannte Reichsregierung nach 1918 hatten bei der lebenden Generation des Dach. friegsbeutschlands die bobe Borftellung vom germanischen Reich als tausendjährigen Traum aller Deutschen verblaffen laffen.

# Schlesien wahrte großdeutsches Denken

In ben herzen der Subetendeutschen, der Deutschen Böhmens und Mährens, der Deutschen der Oftmart, war dieses Reich immer lebendig geblieben, ihnen war es teine Sache der Vernunft und der Überlegungen, sie fühlten es. Und dieses Befühl übertrug sich auf uns mit, machte fast Verschüttetes, aber noch immer in uns Lebendes, wieder frei. In diesem Augenblid wußten wir, daß wir nicht nur Preußen, sondern Deutsche waren, die zum erstenmal fühlten, was es hieß, wirklich großbeutsch zu empfinden. Die Latsache, daß wir 200 Jahre vor diesen Ostmärkern zu Preußen-Deutschland, zum Reich kommen durften, erhielt in diesem Augenblid einen neuen Sinn für uns.

#### Schlefien mit 1300 fm Seindgrenge



Die Lage des Baues Miederfchleflen im Großdeutschen Raum



Ein Name flingt auf, der "allein genügen würde, den Ruhm Friedrichs zu den Sternen zu erheben", so hat Napoleon über die Leuthener Schlacht geurteilt. Durch die Bresche in der Kirchhofsmauer unternahmen die Preußen jenen fühnen Vorstoß, der der Schlacht die siegreiche Wendung gab.

Deig. Deichnung von hans Riedhoff

# Grenzen fallen, wo teine sind

Und dann tam der Anschluß der Onmark. Und wie für ihn das Sängerfest der Auftakt war, so ging der heimkehr des Sudetengaues das Turnerfest in Breslau voraus. Beide Tage wurden Kundgebungen von heute schon historischem Rang.

Die Zwischenlösung bes Vorhandenseins eines tichechischen Staates mar befeitigt.

Unfere neue Subgrenze mar nicht mehr Reichsgrenze, nicht mehr Staatsgrenze wie vor 1918, fie murde Baugrenge. Die alte Reichsgrenze vom Ramm bes Riefengebirges murde auf die Grate der Raramanten verlegt. Schlefien gehört mit den Bebieten, die mit ibm por ber Zeit Friedrichs bes Großen eine politifche und vor allem eine tulturelle Ginbeit bilbeten, wieder ju einem gemeinsamen Reich. Beute tonnen wir uns auch als gute Preugen ruhigen Gemiffens der Beit vor 1741 erinnern, einer Beit, die wirt. icaftlich und tulturell die glanzvollfte Schlesiens war. Schlesien, Die preußische Soldatenproving, barf voll Stoly darauf verweisen, daß biefer Bau und diefes Cand neben der glorreichen preußisch. soldatischen Tradition ein hohes oftmärkisches tulturelles Erbe ju vermalten bat.



# Hanse und Ostmark - Kultur in Schlesien

In Ausmaßen, wie fie fur die damalige Zeit gang ungewöhnlich maren, murde nach dem Ginfall ber Mongolen im Jahre 1241 vor nunmehr 700 Jahren die neue Stadt Breslau mit ihrem heute noch auffallend großen Martt, den zwei Nebenmärtten und den fich im rechten Wintel treuzenden Strafen, angelegt. Der Reichtum diefer alten Bandelsftadt, in der über 60 venezianische Raufherren ihre Miederlagen hatten, gestattete den Ratsherren über den Rahmen des Magdeburger Stadtrechtes hinaus ju perlangen, daß nur noch Baufer in Stein gebaut murden. Meben dem ehrmurdigen Dom, deffen Grundsteinlegung ein halbes Jahrhundert vor der des Rölner Doms liegt, entstanden gablreiche bemertenswerte Rirchenbauten. Die Badfteingotif der Banfe mit ihren boben Giebeln der Burger-



häufer und bas berühmte Rathaus, bas vom Führer als das iconfte unter den alten Rathäufern Deutschlands bezeichnet murbe, machten Breslan jur gotifchen Stadt. Meben bem Ginfluß der Banfe, der fich befonders fart in der Sandelsmetropole Breslau bemerkbar machte, tritt in ber Proving der Einfluß Prags und Biens bervorragend in Erscheinung. Das schlesische Barod ftebt in feiner Beife beftem fubbeutiden und oftmarfiichen Barod nach. Alle großen Baumeifter, benen Prag und Wien ihr architektonisches Geficht verbanten, haben auch in Schleffen Dentmäler ihres fünftlerischen Schaffens binterlaffen. Peter Parler (1333 - 1399) und Diengenhofer (1689/90 bis 1751) von Prag ber, Fischer von Erlach (1656 bis 1723) und Lutas von Sildebrandt, Wien (1668 - 1745), der Münchner Afam (1686 - 1739), ichufen auch Schlesien unvergängliche Rulturwerte. Weber der Candichaft noch ben Menichen brauchte die lebensbejahende haltung des Barocks und ihre funftlerische Barme aufgezwungen gu werben. Wie fart ber Rulturausbrud bes Barods in bas Empfinden ber Schlester eingegangen mar, beweift am beutlichften die Tatfache, daß in der Zeit der Gegenreformation bie ichlesischen Drotestanten die wenigen jum Bauen genehmigten Gnaden- und Friedenstirden in reichstem Barod ausftatteten, fo daß fie beute den Gindrud von chemals tatholischen Rirchen machen, obwohl fie von Grund auf als protestantische Bauser, und noch dazu in der Zeit icharfften Protestes gegen die tatholische Rirche erbaut murben.

Das Bauen in Barod beschränkte fich nicht auf Rirchenbauten, es fant in reichem Umfange Anwenbung bei Grabbenkmalen, Bürgerhäusern und Schlösser

# Dichter, Denker und Soldaten

In dem geistigen, philosophischen und dichterischen Schaffen sind es die schlessichen Mostiker und Romantiker, die schlessiche Dichterschule und die bis jum heutigen Tage auffallend große Zahlschlessicher Heimatdichter, die erkennen lassen, wie start bei den Menschen dieses Naumes zu allen Zeiten das Gemüt und das Gefühl mitbestimmender Faktor ihres Lebens war. Die 200 Jahre preußischsoldatischer Erziehung ergänzten diese Seite des schlessichen Charakters auf das glüdlichste und berechtigen die Menschen dieser Provinz, sich in ihrem Denken und Empfinden als in bestem Sinne des Wortes großdeutsch zu bezeichnen.

Schlefien ift die natürliche Brude zwischen Suben und Norden. Schlefien hat, wie es einmal treffend ausgebrudt wurde, einen preußischen Bater

und eine oftmärkische Mutter.

9

Diese glüdliche Bereinigung von foldatischer Grundhaltung und fünftlerischer Aufgeschloffenheit ließ die Schlester schon immer großdeutsch empfinden. Die Idee des Führers fiel bei diesen Menschen auf fruchtbarften Boben.

# Erzieherische Not ... Der Nationalsozialismus

fand bei ben Schlestern in besonderem Maße und auf breitester Bass alle Vorbedingungen erfüllt, um in seinem weitgespannten Rahmen verstanden und aufgenommen zu werden. Schlesten, mit seiner Not in den Weberdörfern, versteht zu gut die sozialistischen Forderungen der Bewegung und geht aus seiner geschichtlichen Wergangenheit heraus ebenso freudig mit dem soldatischen Rhythmus der Partei mit. Aus der Werbindung von Wille und

Sefühl wird ber Leistungekampf auf allen Gebieten menschlichen Schaffens ebenso bejaht wie Zielssehung und Wirken von "Kraft durch Freude". Nicht zulest hat die unsentimentale Art, mit der die NSAP. nüchtern und klar den Problemen begegnet und Widerftände zu meistern weiß, gerade dem auf völkischem Vorposten stehenden Menschen im oftdeutschen Raum wieder den Mut zum Glauben gegeben.

# ... und ihre Aberwindung

Die Mot ber Machfriegszeit ließ bie Menschen biefer Proving zeitweise vergeffen, worauf fie folg fein burfen und worauf fie fich immer wieder von neuem befinnen muffen. Mit der Dot ichien Schlesien von der Bobe einer alten beutichen Ditmart auf die Stufe einer Oftproving herabzufinten, wie fie in der Vorstellungswelt derer lebt, die den Often nicht kennen und bier nur landschaftliche und fulturelle Steppe vermuten. Sicher ift ber Often im gangen tälter als der Weften, aber es tommt nur barauf an, ob man fich von biefer Ralte und bem Dem ber Steppe auch haltungsmäßig unterfriegen läßt, ober ob man ben Rampf mit ber fceinbaren Monotonie der Candichaft aufnehmen will. Flaches Canb braucht noch nicht monoton ju fein, bas fieht man in Medlenburg, Solftein, und wir faben es in Solland, Belgien und Mord. frankreich. Sicher tann man auch mit einer vernunftigeren und ausgiebigeren Bepflanzung, vor allem im Baumbestand, die Auswirfung biefes Klimas milbern, und man fann auch in ben Often hinein die Barme beutschen Gemuts tragen. Die Baumkuliffen und die Gehöfte an den Ruften ber Mord- und Offfee find Schut gegen den Sturm, ber vom Meer ber über bas Cand fegt. Bon Be-



pflanzung entblöfites land macht ber Sturm zur Dune. Nicht anders ift es im Often. Schneeverwebungen im Winter, Durre und vom Winde weggetragener Acerboden find die Folgen eines hemmungslosen Niederschlagens von Baum und Strauch und der Ausrottung der lesten Bede

# Der wohnliche Often

Menschen, Die den Often intereffant finden, weil fle meinen, bier allenthalben Bestalten Doitojewifis oder Tolftois ju begegnen und die ber Auffaffung find, daß im Often bas Lied ber Bolgafchiffer von fruh bis abends aus den Kneipen tont, werden vom beutiden Often, enttäuscht werden. Ber voreingenommen nach bem Often tommt, ift nicht bagu berufen, dieses Land deutsch zu machen. Es follte nur ber tommen, der wirklich eine bleibende deutsche Beimat fuchf. Der Diten barf niemals als Rolonie gesehen werden, in der man auf einige Jahre tätig ift, um bann wieder ins "Reich" jurudjutebren. In ben Often geboren teine Blodbaufer, fondern feftgefügte Bebäude, die von Jahr ju Jahr wohnlicher werden. Es entipricht nicht unferer beutiden Befensart, nach polnischer Manier ber Ralte bes Oftens mit einer stumpffinnigen Freg. und Sauftultur ju Leibe ju ruden. Wichtiger ift es, im Often bie Bobnfultur bis gur letten Vollenbung gu bringen.

Bas im einzelnen Gültigfeit bat, gilt auch für ben gangen Bau. In allen Ericeinungsformen tulturellen Lebens im weiteften Sinne muß ber Often wohnlich eingerichtet und mit ber gangen Barme beutichen Gemutes ausgestattet werben. Offentliche Gebaube, Schulen, Sportanlagen, Gaft. flatten und Sotels, Lichtspielbaufer, Theater, Stätten ber Arbeit, gleich ob auf bem Canbe ober in der Stadt, alles muß in Unlage und Ausftat. tung diefer Forderung Rechnung tragen. Go gefeben find bie aftuellen Fragen ber Roblezuteilung und Berforgung auch des letten Dorfes mit Eleftrigitat als Rraft. und Lichtquelle mehr als nur Fragen der Befriedigung von notwendigsten Bedüriniffen phyfifcher Art. Warme und Licht geboren in ben Often als Waffen im Rampf beutiden Willens und beutschen Gemuts gegen ben ichid. salsergebenen Mystigismus und Nihilismus bes polnischen und ruffifden Oftens.

Für Niederichlessen und barüber hinaus für alle beutschen Offprovinzen ift es von größter Bedeutung, daß sich bieser Gau möglichst rasch seiner umfaffenden tulturellen Bergangenheit und Aufgabe erinnert und mit allen Mitteln und Kräften baran geht, Berlorenes aufzuholen und Neues dem Alten binzuzufügen.

### Miederschlessen hat kein Volkstumsproblem

Niederichlesien ift landschaftlich vielleicht mit Thuringen und Franken zu vergleichen; seine wirtschaftliche Struktur, mit ber gesunden Mischung von Bauerntum und gewerblicher Wirtschaft, abnelt wohl am meisten ber Württembergs. Nach ber

Teilung Schlestens bat Niederschlesten feinerlei Wolfstumsprobleme mehr in seinem Raum. Seine Bevolferung ift rein beutsch.

Gerade barin liegt für Niederichleffen bie befonbere Aufgabe für ben Often begründet.

# Sein Schwergewicht und seine Stoßtraft

Diese Provinz ift bem Often vollständig und endgültig abgerungen worden. Mit ihr ift der Westen und Guben des Reiches an den Often unmittelbar berangeschoben und an ihn angeschlossen worden. Je rascher Niederschlessen auf den Stand gebracht wird, wieder bevöllerungsmäßig, wirtschaftlich und vor allem kulturell nach dem Often auszustrahlen und Stofkraft zu entwideln, um so schneller und leichter wird auch das mit dem Schwert zuruckgewonnene Gebiet vollständig eingedeutscht werden können.

Seinen neuen Grenzen nach liegt dieser Sau jest mitten im Reich. Er ift Binnengau gewerden. Noch ift er in seiner wirtschaftlichen und tulturellen Entwidlung gehemmt durch die Schäden, die er bis zum Beginn dieses Krieges als ausgesprochener Grenzgau erlitten hat. Noch bedarf er Jahre der Unterstüsung und der Förderung. Aber gerade bei ihm werden sich die Unterstüsung und Förderung am schnellsten und sichersten auswirken. Niederschlessen wird in wenigen Jahren nicht mehr Kräfte verbrauchen, wie sie ihm für die Zeit nach dem Kriege in großzügiger Form versprochen sind, sondern nach dieser Voraussehung auch bald wieder Kräfte abgeben können, wie es das zu allen Zeiten tat.

# bor neuen Aufgaben im neuen Often

Bir wollen Nieberschlessen zu einer Proving machen, die sich in nichts von den Provingen im Besten und Suden unterscheidet.

In bemselben Berhältnis, in bem bie Räume ber neuen beutschen Oftfolonisation sich von bem Westen und ber Mitte bes Reiches entfernen, in bem gleichen Berhältnis muffen auch bie deutschen Saue nach bem Often vorgeschoben werden, deren kultureller Stand und Ausbau auf allen Gebieten bes Lebens alles bas zu bieten vermag, was ber Pionier im Often solange in seinem Raum entbehren muß, bis bas von ihm neubestedelte Land selbst wieder im Lebensstandard und im kulturellen Niveau allen übrigen Gauen des Reiches angeglichen ist.

Je weniger Grund unsere Kolonisten im Often haben, das "Weit ist der Weg zurud ins heimat-lanb" zu singen, um so weniger leicht werden sie von der Stimmung des Oftens eingefangen werden oder ihr, durch Rudtehr nach dem Westen, zu entgehen suchen

Alles mas bas Reich an Barme ber Canbichaft und ber menichlichen Wohnftatten, an Gutern bes



Barodfassate eines Bfirgerhauses in Liegnit Jeichnung von Elfriede Springer, Liegnit

kulturellen Lebens, an Orten ber Erholung und ber Entspannung, an Plagen des Sommer- und Wintersportes, an Erholungsbeimen und Beilquellen zu bieten hat, wird der Pionier des Oftens icon nach turger Reisestrecke in Niederschleffen finden können.

# Niederschlessen liegt im Brennpunkt des deutschen Geschehens

Mieberichlefien vereinigt aus ber Bielgeftaltige leit feiner Lanbichaft, feiner geschichtlichen und fulturellen Bergangenheit und ber Zusammenfehung feiner Bevollerung aus allen Stämmen bes Reiches als Zeil bes Gamen alle Elemente, aus dem fich diefes Bange gufammenfest. 3m folefifchen Raum, in feinem Mittelpuntt Breslau, treffen und verschmelzen fich die politischen Rraft. linien von Berlin und Potsbam mit ben fulturellen von Wien und Prag. Gie machen Dieberichleffen politifc, weltanichaulich und fulturell ju einer ber erften Baftionen bes Reiches und befähigen biefen Sau im großbeutschen nationalsozialiftischen Sinne wiederum geiftig und fulturell, und in ber Bolge bavon auch wirtichaftlich, nach bem Often ju wirten und weit in ben Often vorstoßenbes Rraftfeld, Kristallisationspunkt und Kräftereservoir für bas Deutschtum und ben Deutschtumstampf gu fein.

GAULEITER JOSEF WAGNER:

# Die Wirtschaft Schlesiens

In bem jungen Großbeutschen Reich ift beute alles ichlefische Gebiet, so wie es vor Jahrhunderten gufammengehörte, in ben beiben folefischen Sauen Dberfcblefien und Dieberfcblefien wieder vereinigt. Diefe einheitliche Bufammenfaffung ermöglichte erft eine schnelle wirtschaftliche und betriebstechnische Entwidlung und gewährleiftet fomit eine Leiftungs. fteigerung, die weit hobere Ergebniffe erzielen läßt, als dies bislang durch die Bugeborigfeit ju verfchiebenen Staatsgebieten moglich gewesen ift; Diee um fo mehr, als Polen feit Jahr und Lag bas oft oberschlesische Industriegebiet in mancherlei Binfich aus dem Beftreben beraus vernachläffigte, das Schwergewicht feiner flaatlichen Inveftitionen aubas neue Zentralinduftrierevier bon Sandomir ju verlagern.

Dieses großschlesische Industriegebiet besitt ale größten Reichtum einen ungeheuren Borrat an ausgezeichneten Steinkohlen. Die Förderziffern bee Jahres 1938 ergaben überschläglich eb. 70 Mil. lionen Lonnen, benen man die Produktion von

Mährisch-Oftrau im Protektorat mit 9 Millionen Connen hinzugählen kann.

Schlesiens Anteil an bem gesamten Steinkohlenauftommen bes Reiches liegt nunmehr zwischen 30 und 40 Prozent. Eine Steigerung ber bisherigen Pro-buttion ift leicht möglich.

Neben ber Kohle haben ber hochwertige hüttentots des Olfa- und des Rybniter Gebietes,
ferner Raseneisen- und Brauneisenerze, Toneisenficin, Zink, Blei usw. die Nohstofsbede Deutschlands erweitert. Die Schwerindustrie hat durch die.
Einbeziehung der genannten Gebiete in das Reich
u. a. 9 Eisen- und Stahlwerke, 18 Zink- und
Bleihütten, I Sticktofswerke, 10 Schwefelsäurewerke, 2 Lokomotiv- und Eisenbahnwerke sowie
die sehr modernen Walzwerke von Neu-Oberberg und Trinietsch-gewonnen. Nicht unbedeutend ist weiterhin die Textilindustrie von Bielig.
Biala, die bewährte Qualitätsleistungen hervor-

bringt und als Spezialität bochwertige Bollftoffe, Wollmuichgewebe und Kamnigarne herstellt.

Mit der Ausdehnung Schlefiens ift eine Entsicheidung von weittragender Bedeutung gefallen. Nunmehr find alle bislang gefährdeten Grenzen nach Often, Suden und Besten beseitigt: Der wehrwirtschaftliche Schwerpunft, der bisber nahezu ausschließlich in der Mitte und im Besten des Reiches gelegen hat, wird nunmehr zu einem bedeutenden Teil in diesen Raum verlagert.

Es wäre für die Betrachtung der wirtschaftlichen Bedeutung und Möglichkeiten falsch, den Blid einzig und allein auf dieses großschlesische Industrierevier zu heften; vielmehr muß das Auge den gesamten großschlesischen Raum erfassen, weil dieser erst als Ganzes die gewünschten Vorbedingungen für eine weitere starte Entwicklung zugunsten des Reiches besist. Die vorhandenen Rohstoffe, bestehenden Anlagen, die natürlichen Verkehrsbedingungen und die geopolitischen Voraussehungen stellen samt und sonders Vorbedingungen für eine wirtschaftliche Entwicklung, die den wehrpolitischen Notwendigkeiten im besonderen Rechnung zu tragen in der Lage sind.

Der Viersahresplan fand in diesem groß-schlesischen Wirtschaftsraum außerordentlich gunstige Vcbingungen zur Errichtung all der Fabriken vor, die im Sinne seiner besonderen Zielsekungen notwendig sind und die bislang zum großen Teil wegen der gefahrvollen Grenzlage in Schlesten nicht errichtet wurden. — Für die Energiewirtschaft, und zwar sowohl für die Elektrizitäts als auch für die Gasversorgung, sind setzt die Voraussetzungen gegeben, die eine endgültige Verwirklichung sener Plane und Gedanken ermöglichen, die ich seit Jahr und Tag für Schlesien entwickelt und zum Teil bereits auch in Angriff genommen hatte.

Die von mir feit langem betriebene Errichtung einer Gasleitung jur

#### Rerngasverforgung Schlefiens

ift in einigen Teilen ber Proving bereits in Ausführung begriffen. Dit dem ichon bestehenden Berforgungenes bes Leiftungezuges Balbenburg. Birfcberg find die im Energieprozeg Dieberichlefiens anfallenden Basmengen nugbringend angefest und als Industriegas bzw. haushaltgas gur Berwendung gelangt. Das großschlesische Industrierevier wird in Butunft wefentlich größere Bas. mengen jur Verfügung ftellen und muß hierfür geeignete Berteilungsmöglichkeiten fuchen. Es ift felbstverftandlich, daß eine Erfaffung burch bie Ferngasleitung eine unbedingte Motwendigkeit ift. Schlesien wird auf die Daner auch in der Lage fein, über ben Weg ber Ferngasleitung ber Dit. mart bem Subetenland fowie Teilen bes Protektorates Böhmen und Mähren mit Ferngas jur Berfügung ju fteben, um auf biefe Beife vor allen Dingen ber Industrie biefer Gebiete ausgleichend und helfend beigufpringen.

Die ichlefische Elektrizitätswirtschaft war bereits in den letten Jahren in ber Lage, ben

eigenen Bedarf an Strom voll zu deden. Darüber binaus ift von Werken der schlessichen Bergdaugebiete Stromaussuhr nach Mitteldeutschland erfolgt. Die Verbindung des schlessichen Energiewirtschaftsraumes mit den mitteldeutschen Energiegebieten ist seit einigen Jahren durch den Bau einer 100 · kV · Hochspannungsleitung hergestellt, die als ichlessiche Sammelschiene sämtliche größeren Versorgungsgediete miteinander koppelt. hierdurch ist die Möglichkeit einer weitreichenden Verbundwirtschaft gewährleistet, wodurch ein Ausgleich ländlicher, städtischer und industrieller Versorgungswünsche herbeigeführt werden konnte.

Die Energieausgleichsmöglichfeit verschiedenartiger Berforgungsgebiete untereinander, vor allem bei Borhandensein unterschiedlicher Energielieferer, wie Bassertraftwerte in den schlesischen Gebirgen und an den großen Flußläufen und Dampftraftwerte in den Industriezentren und in den größeren Städten, ift für die Wirtschaftlichkeit det Energieversorgung von größter Bedeutung.

Das bislang ju Polen gehörende oftober. fclefifche Berforgungsgebiet nahm im ehemaligen polnischen Raum eine Sonderftellung ein; es befaß feine nennenswerten Berbindungen mit den weiter öftlich gelegenen Berforgungsgebieten. Die Struktur dieses Raumes als reines Industriegebiet bedingte große Anforderungen an Energie. Es mar baber nicht verwunderlich, daß der gesamte Energiebedarf diefes Landftriches in etwa dem Energiebedarf des bisherigen ichlesischen Raumes gleich. fam. Es ist selbstverständlich, baß mit dem weiteren Musbau ber Induftrie die Erweiterung und Erstellung von neuen Energieverforgungsanlagen Band in Sand geben muß. Diefe Forberung ift auf Grund des Roblenreichtums des ichlefischen Raumes ohne besondere Schwierigkeiten ju meistern.



Der Abolf Sitler Kanal verlängert die Oder-Schiffahrt bis in das Industrie-Zentrum.

Mit über zwei Millionen Tonnen Robeisen, nabezu zweieinhalb Millionen Tonnen Robstahl

und etwas über zwei Millionen Tonnen Salbfabritaten und Walzwerterzeugnissen nimmt bas oberichlesische Industrierevier in der beutschen

#### Eifen- und Stablproduttion

eine beachtliche Stellung ein. Sie ift um so höher anzuschlagen, als eine wesentliche Steigerung bei voller Ausnutzung ber vorhandenen Rapazitäten sowie Modernisserung und Ausbau der bestehenden Hüttenwerte erreicht werden tann. Verhüttet werden neben eingeführten Erzen die in unmittelbarer Nähe gefundenen einbeimischen.

Bährend Montan- und hütteninduftrie und nahezu alle unmittelbar daran gebundenen Pro-

duttionen ihren Standort im großichlesischen Revier haben, mare es doch falich, die darauf aufzubauenden



gleichfalls in diefen Raum hineinzustellen. Ein Blid auf die Candtarte macht offensichtlich, daß sowohl der Regierungsbezirk Oppeln wie auch die beiden Regierungsbezirke Breslau und Liegnit Borbedingungen für den Bau diefer geplanten und erforderlichen Werte ausweisen, die sie unter Berüdsichtigung aller Gesichtspunkte als geradezu prädestiniert bierfür erscheinen lassen.

Adolf . hitler . Kanal, Ober, Eifenund Autobahn sowie das vertehrswichtige übrige Stragennes sind für die Standortbestimmung neuer Anlagen von zwingender Gewalt. Sie werben unterstrichen durch die verschiedenartigsten Momente, die bei der Errichtung von Produktionsstätten der Weiterverarbeitung als arbeits. und marktpolitische Gesichtspunkte zu beachten sind.

Was in der Vergangenheit der schlessichen Wirtsichaft so fehr hindernd als Verlehrsferne im Wege stand und als Absahldwierigkeit einer Steigerung der Produktion vielfach entgegenwirkte, ist durch den Wegfall der unnatürlichen Grenzen im Often und Südosten des Neiches beseitigt.

Es war nicht zu weit gegriffen, wenn neben ben zahlreichen neuen Borhaben wieder Projekte in Erwägung gezogen wurden, die schon in der Bergangenheit erörtert, aber niemals verwirklicht wurden. Die eingeleitete



Bochofenanlage

Willi Danete, Bobret

## Rupfergewinnung

um Goldberg im Gebiet Katbach stellt ein solches Projekt dar, bessen Bedeutung nicht hoch genug gewertet werden kann, weil es gerade diesen Rohstoff, bei dem Deutschland allzu start vom Ausland abhängig war und noch ift, in beträchtlichen Mengen liefern wird.

Auch das agrarische Schleften erfährt so einen gewissen Strukturwandel, ber fich in fleigendem Mage gunftig fur die Landwirtschaft auswirken wird.

Jahrelange Arbeit wird nötig sein, um die geplanten Borbaben in bie Zat umzuseten. Rapital und Arbeitsträfte werden in steigendem Mage zur Verfügung fleben muffen. Ein immer stärker pulsierendes Leben wird ein für allemal Erscheinungen ein Ende bereiten, die bis in unsere Zeit für Schlesten unliebfam bestimmend waren. Bald wird das Fortwandern schlesischer Menschen nach des Reiches Mitte und dem Westen abgestoppt sein, weil genügend lohnende Arbeit in der engeren Beimat winkt. Unternehmer, Ingenieure und Raufleute, ftrebfame Menfchen verschiedenfter Berufsarten werden ben Weg nach Often antreten und im großschlesischen Wirtschaftsraum ihr Können unter Beweis ftellen. Dicht gulest wird es besondere Aufgabe sein, diese Menschen mit Vorbedacht besonders in die jurudgeholten und mit dem Reich vereinigten Gebiete des Regierungsbezirks Rattowis zu leiten, bamit in fürzefter Zeit fene Schaben beseitigt werden, die volnische Entnationalisserungs. politik in rudfichtsloser Ungerechtigkeit angerich. tet hat.

Über die kulturpolitische Tragweite dieses Borganges braucht nicht viel gesagt zu werben; die sieffte Bedeutung liegt in den Auswirkungen für

ble tommende nationalpolitische Entwidlung. Die vom Polentum in diesem Raum gewaltsam and tunftlich errichtete führende Schicht ift über Nacht abgelöft worden und muß nun wieder

### einem Deutschrum Plas machen, bas von jeber bier ju Baufe gewesen ift,

und dem der oberschlesische Arbeiter unbeschadet seiner Mundart innerlich immer verbaftet war. Nur turze Zeit wird vergeben, um dem großschlessischen Industrierevier wiederum senes absolut eindeutige Gepräge zu verleiben, das einen terndeutschen Charafter seiner Menschen zeigt.

Die fic anbahnende Bandlung im fchlefischen Raum wird bem

#### Bauerntum

in steigendem Maße die Erfüllung der Bünfche bringen, denen bisher alle Momente entgegenstanden, die sich aus der verkehrs, und geopolitischen Lage wie auch aus den Produktions, und Absabedingungen ergaben. Die innere Erstarkung der Wirtschaft führt langsam aber stetig zu einer Aufwärtsentwicklung der Soziallage der breiten Schichten und birgt in sich alle Worbedingungen, die einer besteren Absabmöglichkeit bäuerlicher Produkte zugutekommen werden. Zugleich zeichnen sich über Siedlung, Umsiedlung und daran geknüpfte Vereinigungsabsichten zugunften kleiner und kleinster Landskellen Möglichkeiten ab, die einer Starkung des schlessischen Bauerntums in seiner Gesamtheit höchst dienlich sein werden.

In biefer hinficht hatte ich mir, nicht nur feit Jahresfrift, sondern anch schon feit Ende 1934, die Aufgabe gestellt, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln die Umgestaltung dieser Oftgebiete in eine gefestigte deutsche Landschaft zu betreiben, die in kommenden Jahrhunderten allen an fie berantretenden Gefahren tropen kann

Benn bie beutsche Befiedlungsattion auf lange Sicht ihren größtmöglichen Birtungsgrab erreichen foll, so gilt es, jeden freigemachten polnischen Arbeitsplat burch einen beutschen Menschen zu befesen.

Als Folge ber von mir in ber Bergangenbeit angestrebten wirtschaftlichen Ordnung bildet sich ein enger und inniger Zusammenhalt im schlesischen Raum beraus, dessen Bedeutung in national- und tulturpolitischer Hinsicht nicht leicht überschätzt werden kann. Dem neuen Industrierevier wird damit von vornberein die Tendenz zur einseitigen Monotultur, die durch Koble und Eisen allein bestimmt sein würde, genommen. Außerdem wächsteises Gebiet aus der Gefahr des Sich-Abkapselns und des Sonderlebens heraus und wird entscheidend beeinflußt durch den Charafter des übrigen Raumes, der gleichzeitig seinerseits starten Ausstrahlungen des Industriereviers unterliegen wird.

Damit wird Schlefien in bie Lage verfest, die alte friderizianische Rulturidee wiederum zu vollem Leben zu erweden.





# Schlesien - Heimat der Germanen

Shleffen fand ichon in ben gebn Jahrhunderten von 500 v. d. 3tr. bis 500 n. 3tr. im Mittelpuntt von großen Boltsbewegungen gwijden Dorb und Gub, Beft und Oft. Damals pragte fic im Rampf und in friedlicher Aufbauarbeit bas ewig bentiche Antlis Diefes Landes; Die Cimbern und Tentonen hatten bie Relten frubzeitig vertrieben, bie Banbalen batten fic swifden ben Subeten über bie Beichfel und Dber bis bin jum Bug ein machtiges Reich gegrunbet. Der ihnen verwandte Stamm ber Basbingen fiebelte am weiteften norblid. Much bie Burgunder begannen vom 3. Jahrh. n. 3tr. auf ihrer Banberung von Gubidweben aus fic in Schleffen eine neue Deimat ju grunden und blieben bort mehrere Benerationen. Mirgenbmo in biefem foonen und gefegneten gand finden wir aber bie Refte ber Urflamen. Go murbe es ein rein beutides Schidfalsland im Often.

# Werk und Ziel

# Aufbauarbeit der MSDAP. im neuen Oberschlessen

Die Geschichte bes Deutschrums in Schleften beginnt infolge bes Eingriffs Raifer Rot. barts (1152-1190) in Die Piaftifchen Erb. streitigkeiten (1157 - 1163). Geit 1163 gewinnt und verftärtt Schlesien den für feine Entwid. lung fo bedeutungsvollen Unschluß an bas Deutsche Reich und machft bamit in seine beutiche Bestimmung binein. Deutsche Ritter, Bauern, Burger und Bergleute finden an Der Oder und öftlich davon bas Ziel ihrer Oftlandfahrt, bauen Burgen, grunden Stabte und Dorfer und treiben Schächte in die Erde. Es gab Rudichlage und vorübergebenden Stillftand der Entwidlung -Mongolen. bie Entvölkerung bes fturmes von 1241 -, burch ein Unsteigen bes polnischen Ginflusses - im gangen gesehen bleibt Schlesien an den Weften, an das Reich gebunden, und feine Oftgrenze murbe eine feste politische und tulturelle Scheidemand bis in unfere Zage.

Die verhängnisvolle Polenschwärmerei bes beutichen Burgertums im liberaliftifden 19. Jahrbundert und bas Erwachen polnisch-nationaler Butunftsträume in ber polnischen Bewegung ber Nationalbemotraten führten fclieflich baju, bag Schlefien Begenftand ber uferlofen Begehrlichteit bes polnischen Chauvinismus murbe. Wie wenig biefe polnischen Unspruche in Schlefien felbft eine natürliche oder historische Grundlage besagen, beweift das jahrzehntelange vergebliche Bemühen, in der ichlefischen Bevolkerung einen Widerhall für die grofpolnische Zielsebung ju finden. Es bedurfte bes schidsalhaften völlischen, flaatlichen und moralischen Miederbruchs des Reiches im Jahre 1918, um ben jugewanderten Agitatoren in Oberichleffen die Moglichfeit zu erschließen, eine Minderbeit fo meit zu verheten, daß fie fur eine raumliche Trennung Ober. Schleftens vom Reich eintrat. Und es vermochte ein zwanzigjähriger brutaler Terror ftaatlicher Macht, gepaart mit öftlicher Graufamteit, nicht, in ben abgetrennten oftoberichlesischen Bebieten das Deutschtum völlig auszulofchen.

Seit dem Jahre 1921, in dem ein Teil Oberschlestens, entgegen dem vorausgegangenen Abstimmungsergednis, im Anschluß an mehrere Insurgentenaufstände an Polen verlorenging, bezeichnete man den deutsch gebliedenen Teil als West., den volnisch gewordenen als Ostoberschlessen. Im Zeitpunkt der Trennung unterschied sich die Bevölkerung Oftoberschlessens hinsichtlich ihrer nationalen, sozialen und konfessionellen Zusammensetzung in keiner Weise von der Westoberschlessens; wenn sie nicht durch ständige Zuwanderung national-volnischer und eine Abwanderung beutscher Bevölkerungsteile in ihrer nationalen Zusammensetzung fünstlich verändert worden wäre, müßte Ostoberschlessen volkstumsmäßig das gleiche Gesicht tragen wie Westober-

ichtefien. — Es ist nicht der Fall. — Dun, das bedeutet nicht, das Ostoberschlessen in seinen bistorischen Grundlagen, in seiner natürlichen Bevölkerungszusammensehung und in seiner Wirtschaftsstruktur nicht geeignet wäre, wieder restlos beutsch zu werden.

Um 1. September 1939 überichritt bas beutiche Beer im fiegreichen Unfturm die Grengen bes polnischen Staates. Im 4. September bezog ber Militarbefehlshaber des Grengidus-Abidnitt-Rommandos 3 mit dem Chef der Zivilverwaltung das bisberige Woiwodschaftsgebäude in Kattowis. Um 5. September nahm auch bie NSDAD. burch Bertreter der Gauleitung ihre Aufgaben in Rattowit auf. Während das Gebiet von versprengten polnischen Banden und von Aufftandischen gefäubert murde, mabrend noch vereinzelt Mafchinengewehrfeuer und Detonationen von Bandgranaten, besonders des Dachts, an die Zatsache mabnten, daß das Bebiet noch teinesfalls befriedet mar, ging die Partei vorerft baran, ben Beftand an Rubrungs. fraften innerhalb bes oftoberichlefichen Deutich. tums feftzuftellen. Es ftellte fich alsbald beraus, daß ein Teil der politisch führenden Männer der beutschen Bolkgruppe von den Polen verschleppt worben mar, bag ein anderer Teil noch in ben letten Stunden vor dem Ausbruch der Feindselig. feiten nach Deutschland batte flieben tonnen, mab. rend einige wenige tobesmutige Aftiviften fich im Oberichleficen Freitorps an der Gauberung des Industriegebietes beteiligten. Es mabrte immerbin einige Tage, bis die notwendige Berbindung mit den Boltsgruppenführern, insbesondere mit Genator Wiesner und Dr. Ulis, hergestellt werden tonnte. Die ersten Bufammenfunfte mit Diefen Mannern bienten ber Feststellung, daß nunmebr alle politische Arbeit aus der gleichen Quelle mie im Reich ju fliegen babe. Die Bubrer ber Deutschen Boltsgruppe stellten fofort ibre eigenen Rrafte und ibre bervorragenoften Mitarbeiter in ben Dienft der Aufbauarbeit der NSDAP. Während bislang die deutschen Parteien in Polen ihre eigenen, oft febr unterschiedlichen Wege gegangen maren, standen nunmehr der MEDAP. Die Führungs. trafte aller politischen Gruppen in ber völligen Bereitschaft zur Berfügung, im Rahmen ber national. fozialistischen Bewegung nach ben Beisungen ber Parteiführung am Wiederaufbau der wiedergewonnenen Bebiete mitzuwirten. Aus biefem Rreife murben vom Gauleiter Bracht, ber ben offiziellen Auftrag jum Aufbau der Partei in Oft. oberichlesien erhalten hatte, ohne Rudficht auf Die bisherige Parteirichtung, die Manner ausgewählt, bie als Beauftragte ber NGDAD. in ben einzelnen politischen Rreisen die Auslese ber Poli-



# .. . . daß dein ärmster Sohn auch dein getreuester war!"

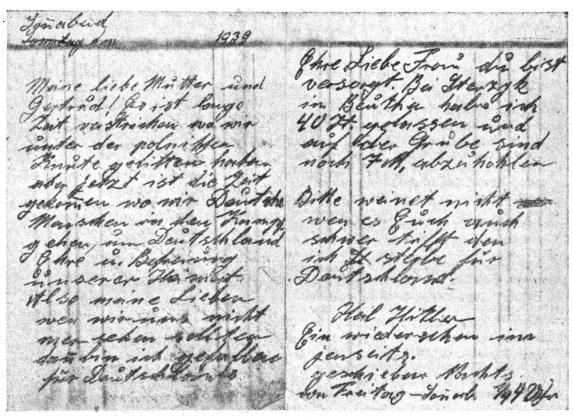

Brief eines oberschlesischen Kumpels, der als einer der erften im Rahmen des freiwilligen SR.-Einsates zum Schute des Industriegebietes fiel

tischen Leiter vorzunehmen hatten. Den volksbeutschen Rreisbeauftragten murben schlesische Rreisleiter für den organisatorischen Aufbau und zur Beratung beigegeben. Bald wurden die in Ansatzebrachten volksdeutschen Kräfte von der gewaltigen Dynamit und der weltweiten Aufgabenstellung der Parteiorganisation angerührt und gingen mit einer Selbstentäußerung und Begeisterung ans Wert, die alle Widerstände zu Boden ris. Der planmäßige Aufbau der unteren Parteiorgane war somit gesichert und vollzog sich nunmehr in raschem Tempo.

Nach biefen Aussührungen könnte man annehmen, daß der Aufbau der Parteiorganisation sich ohne wesentliche Schwierigkeiten abwidelte. Bedenkt man jedoch, daß sich die Arbeit über ein Gebiet von nahezu 12000 Quadrafkilometer erstreckte, in dem fast alle wesentlichen Verkehrsverbindungen zerkört waren, daß auch die Verbindung mit den benachbarten altschlesischen Teilen nur durch Ruriere aufrechterhalten werden konnte, so ermist man einen Teil der sich ergebenden Schwierigkeiten.

Gleichzeitig mit dem organisatorischen und perfonellen Aufbau waren die Beauftragten der Gauleitung bemüht, zunächst in allen Kreisstädten würdige und zwedentsprechende Gebäude für die Parteiarbeit sicherzustellen. In Kattowit bezog die Rreisleitung ichon in ben erften Tagen bas neue hochhaus bes Aufftändischen-Berbandes. Noch waren die Spuren des blutigen Nahkampfes in den oberften Stockwerten nicht befeitigt, als bereits der Arbeitsrhythmus vielfältiger, begeistert aufgenommener Arbeit die unteren Räume erfüllte.

Um zu verhindern, daß in den Anfängen des Aufbaues durch das Auftreten aller Gliederungen und Organisationen der NSAP, eine Zersplitterung der Führungstraft eintrat, beschränkte sich die Tätigkeit der Partei dis zum 15. November 1939 auf den Aufbau der unmittelbaren Parteiorganisation. Die Gliederungen und angeschlossenen Werbände mußten den Beginn ihres Aufbaues die dahin zurückkellen.

# Die besonders verwidelten und unübersichtlichen Bollstumsverhaltniffe

ber neuen Gebiete zwangen die Partei alsbald, den Berluch zu unternehmen, eine Sammlung aller Kräfte, die für die deutsche Bollsgemeinschaft in Frage tamen, durchzuführen. Die Erfassung dieser Kräfte erfolgte im Bund Deutscher Often. Es ergab sich folgende Situation:

1. Der größte Teil ber in bas Gebiet nach 1922 zugewanderten Polen war mit ben polnischen Truppen ober bereits vorher nach Often abgezogen;



# 5thlesien-Land Der Jukunft Dem gewaltigen Rhythmus des oberschlesischen Schaffens schenkte der Führer im Adolf-Kitler-Kanal (Baujahr 1933-1939) die langersehnte, rund 40 Kilometer lange Verbindung des Industriegebietes mit der Oder.

Bereits Friedrich der Große hatte einen für seine Zeit beachtlichen Kanal bauen lassen, mit dem sich auch die Industrie des 19. und 20. Jahrhunderts bis zu dem großzügigen Werk des Nationalsozialismus hatte abfinden mussen.



# Hüs Den Tagen Der Hjeim-kehr

## Oben:

Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Kattowit am 4. 9. 1939
...Und ein Jahr darauf: siehe das unterste Bild

Totengedenken bei einem Betriebsappell vor Reichs-organisationsleiter Dr. R. Ley in Oderberg

Dr. Goebbels spricht zum Jahrestag der Befreiung in Kattowith. 37 000 hör-ten die Großtundgebung





Ich übernehme diefen Sau als alte deutsche Oftmart, die von Kolonisten aller deutschen Stamme besiedelt wurde.

Ich übernehme diesen Sau als eine Provinz, die über 300 Jahre mit Böhmen, Mahren und dem deutschen Prag und saft ebenso lange mit dem deutschen Ofterreich und Wien eine politische Einheit bildete.

Ich übernehme diese Proving, die Krone Preugens, als ben Gegenstand des Gorgens und Muhens friedrichs des Großen.

Ich übernehme weiter diefen Sau und Jeine Sauhauptftadt als den Ausgangspuntt der Befreiungstriege des Jahres 1813.

In Breslau, der Stadt vom Eisernen Kreuz und seiner Universität, wollen wir den Geift pflegen, der einst die atademische Jugend Vorbild werden ließ in der Einsatbereitschaft bis zum Letten für den Fortbestand unseres Volkes.

Ich habe die Zeit der Bewährung meiner Heimat in den Jahren des Weltkrieges und ihren fanatischen Abwehrkampf gegen das Eindringen fremden Volkstums unter dem Schandvertrag von Versailles selbst miterlebt. Ihren kämpferischen nationalsozialistischen Einsat in den Jahren des Aingens um die Macht verfolgte ich mit stolzer Anteilnahme.

Ich übernehme diesen Sau als einen im besten Sinne des Wortes großdeutschen Sau, dessen Menschen die Verbindung von kunftlerischer Aufgeschlossenheit und süddeutscher Lebensfreude mit bester preußisch-soldatischer Jucht Ichon immer zum großdeutschen Denken, Sühlen und handeln führte.

Sauleiter Gante, Breslau, Jeit 27. Januar 1941 Gauleiter von Niederichlefien

Plans



Die Partei ist die große Klammer, die alle Kräfte zusammenfaßt und sie zum Nutzen der Allgemeinsheit aufrust und einsett. Gerade Oberschlessen braucht die Auslösung und Mobilisserung auch der letzten Kräfte und sede Minute muß zu positiver Arbeit ausgenutzt werden.

Das Ziel der Arbeit ist absolut klar gesteckt: Rein deutsch, gesund und stark muß das Volkstum im ganzen Gau Oberschlessen werden! Dazu bedingt die Hebung des sozialen Niveaus die Beseitigung des West-Ost-Gefälles der Lebenshaltung und des kulturellen Standes.

Wenn wir in Oberschlesien das Beste tun und in Kameradschaft zusammenhalten, dann werden wir dies Ziel erreichen, das wir für Deutschland und für die Menschen in unserem Gau anstreben.

Sauleiter Bracht, Rattowit, leit 27. Januar 1941 Sauleiter von Oberfchigfen



Bober beunderg blogai richberg Jaldenburge Schlesien Wer Schlescens Law und Leute kennt, weiß um den Stolz und die stille freude/die es auch heute bereitet/dafür zu kämpfen und an ihrer besseren Zükunst mitzuwirken +

Google

Oppeln

Beuthen

hindenbucg

Ratibor

fionigskiitte

kattowitz

Plefi

Teschen

Bielitz

Oder

[Enployed

11 11 7 11 7 11 7

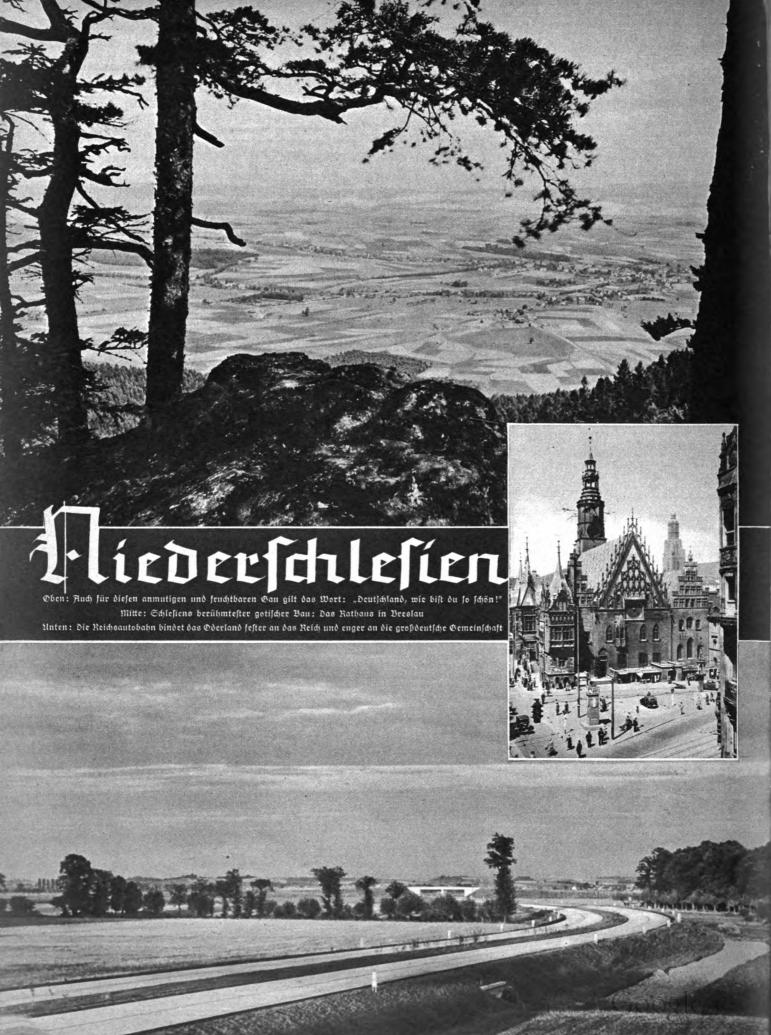

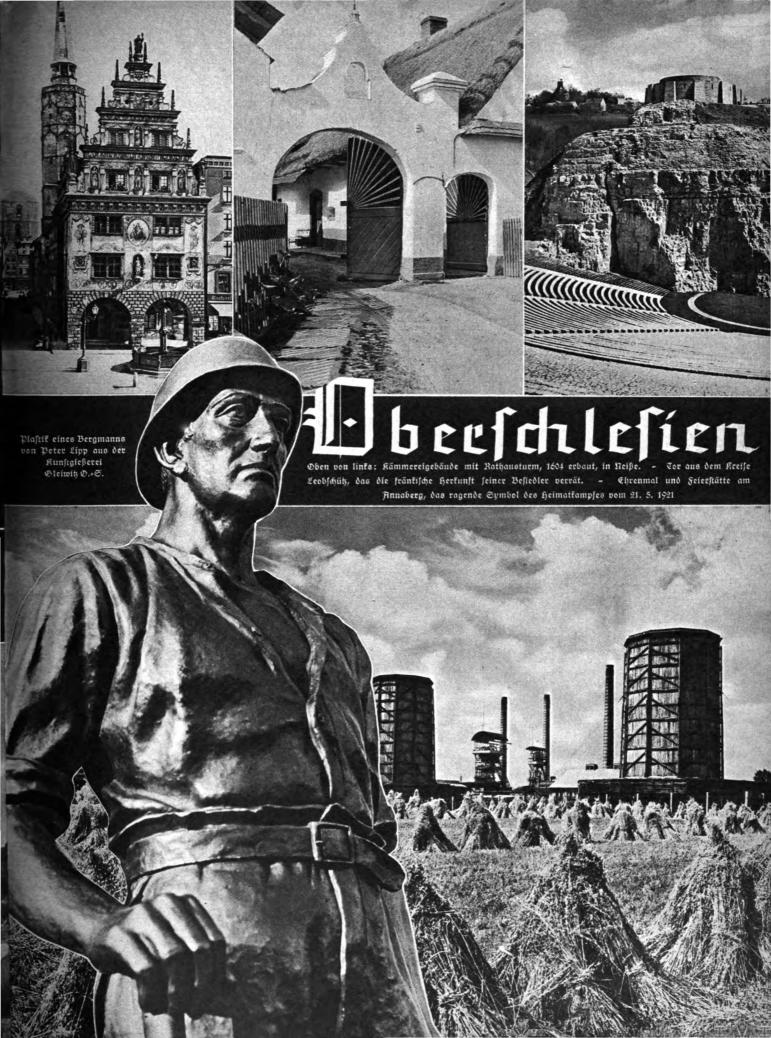



jurudgeblieben maren Frauen, Rinder und alte Cente.

- 2. Bon ben beutschstämmigen Schlestern war ein großer Teil beim Ausbruch der Unruhen nach Deutschland geflüchtet, ein weiterer bedeutender Teil gezwungen worden, vor Ausbruch der Feindseligkeiten in die östlich gelegenen polnischen Gebiete zu flüchten. Selbstverständlich hatten viele wehrfähige Männer dem Ruf zu den polnischen Fahnen Folge leisten müssen, und nur verhältnismäßig wenige hatten sich der Einziehung zur polnischen Armee durch die Flucht entziehen können.
- 3. Die halbmilitärischen polnischen Verbände hatten die Nachhutkämpfe der polnischen Armee geführt und waren jest, soweit sie nicht mit dem polnischen Militär mitgezogen waren, in der Masse untergetaucht und meistens in ihre heimatorte zurückgekehrt. Auf die Erfassung fremdvölkischer Elemente wurde von vornherein verzichtet.

Bei ber

Erfaffung ber Deutschftammigen ftanb man vier Gruppen gegenüber:

I. Die Deutschen, die mabrend der polnifden Berrichaft einwandfrei attiv jum Deutschtum geftanden hatten. Gie maren jum weitaus größten Zeil in beutichen Organisationen jusammengefaßt gemesen oder hatten die deutsche Sache offen und tatfraftig unterftust. Es beftanden folgende deutsche Organisationen: a) die Jungbeutiche Partei als beutiche Rampforganisation, b) der Deutsche Wolfsbund als die nach bem Genfer Abtommen anerkannte Bertretung ber beutschen Minderheit, c) ber Deutsche Boltsblod als Splitterorganisation der beiden vorgenannten Organisationen, d) der Berband deutscher Ratho. liten ale tonfessionell einseitige Deutschtumsorganisation, e) der deutsche Rulturbund mit den verschiedenften Gingelvereinen, wie Gefangvereine, Bibliothets. vereine, deutsche Theatergemeinde ufw. Es muß betont werden, daß die Mitgliedschaft ju einer deutschen Organisation in Oftoberichleffen als ein flares Bekenntnis jum Deutschtum gewertet werden muß, weil fie fur die Beteiligten faft burchmeg fdwere Schifanen und Erschwerung ihrer Lebensverhältniffe im Gefolge hatte.

II. Die Gruppe der Deutschffämmigen, die aus manderlei Rudficht auf ihre Lage oder aus mangelnder tämpferischer Einftellung deutschen Organisationen ferngeblieben waren, aber ihr Deutschtum bewahrten.

III. Die Gruppe Deutschftämmiger, bie aus wirtschaftlichen Interessen, aus Borsicht oder geringer nationaler Festigfeit den Polen mehr oder weniger bereitwillig Zugeständnisse gemacht hatten, indem sie ihr Deutschtum möglichst in die vier

Wände ihrer Wohnung verbannten und sich polnischen Organisationen und Berbänden als Mitglieder anschlossen, ihre Kinder ohne Widerstand aus den deutschen Schulen herausnahmen und in polnische Schulen ummeldeten, ohne Widerstand ihre Namen polonisieren ließen, polnische Zeitungen hielten, polnische Gottesdienste besuchten usw. Sie mögen dem deutschen Volkstum innerlich treu geblieben sein. Das aktive Deutschtum konnte aber mit ihrem Einsat nicht rechnen.

IV. Die Gruppe der Deutschstämmigen, die nach ber Übernahme des Gebietes durch den polnischen Staat ihre Berbindungen mit dem Deutschtum völlig abbrachen und politisch jum Polentum übergingen. Mit diesen Abtrünnigen, die der polnische Woiwode Graczhnfty im Kampfe gegen das Deutschtum einsetze, konnte man beim Wiederaufbau ebenfalls nicht rechnen. Es muß aber barauf hingewiesen werden, daß viele von ihnen, als sie sich in ihren hoffnungen auf polnischen Dank getäuscht sahen, eine energische Kehrtwendung durch-



Arbeit in einem mächtigen oberschlesischen flöz; die oberschlesischen flöze haben eine Mächtigkeit von 0 bis 15 Meter Höhe, wobei 3 bis 4 Meter ungefähr den Durchschnitt darstellen Originalzeichnung von Günther Pauli, Gleiwih



Die Ober und ber Blid auf die Obertal-Roferei und ben biftorifden Annaberg

trafte anzusehen. Erweitert wurde dieser Kreis durch Schulhelferinnen, die vom weiblichen Arbeitsdiehst abgestellt wurden und eine vierteljährige Ausbildung an einer Hochschule für Lehrerbildung genossen hatten. Es handelte sich bei diesen Ausbilfslehrträften keinesfalls um Menschen, die in anderen Berufen Schiffbruch erlitten hatten, sondern um Persönlichkeiten, die aus innerer Berufung zum Erzieherberuf hinstrebten. Diese Masnahmen ermöglichten es, alle volksdeutschen Kinder einzuschulen und wertvolle Kräfte für den Erzieherberuf sicherzustellen. Der Nationalsozialistische Lehrerbund führte gleichzeitig in den altschlessichen Kreisen eine Sammelaktion für Lehrund Lernmittel durch.

War ichon die sprachliche Not der volksbeutschen Schuljugend eine Tatsache, die zu sofortigen und umfassenden Masnahmen durch Schule und hitler-Jugend zwang, so durfte man keineswegs an den Problemen des vorschulpflichtigen Kindes vorbeigehen. hier setze nun die NSB. mit ihrem grofzügigen Betreuungswerk ein. Die Schaffung von Kindertagesstätten oder Kindergärten war eine vordringliche Aufgabe. Aus dem Altreich wurden hunderte von Kindergärtnerinnen nach



Bubringerftrafie jur Reicheautobabn swifden Gleiwin unb Beutben; Die frubere, unfinnige Grengziehung hatte von neun Ausfallftraffen, Die Beuthen mit feinem hinterlande verbanden, acht burchfchnitten

Originalzeichnungen für ben REB von Elfe Banfen, Gleiwig

Offeberichleffen berufen. Diefe Rrafte ftanben vor einer ichmeren, aber einmalig iconen Aufgabe. Der Befuch in den Rindergarten ber DeB. flieg raid an, und es war burchaus feine Geltenheit, bag 150 ober 200 Kinder die für 60 bis 80 Kinder vorgesehenen Einrichtungen in Unspruch nahmen. Die Arbeitserfolge waren verbluffend. Obgleich 95 Prozent der Kinder Die deutsche Sprache nicht beberrichten, die aus bem Altreich ftammenden Kindergärtnerinnen aber der polnischen Sprache nicht machtig maren, mar es icon nach menigen Bochen möglich, fich mit ben Rleinen in beutscher Sprache gut zu verständigen. Im Laufe des Jahres 1940 murben in Oftoberichlefien 538 Rinbergarten mit 166 708 Rinbern ins Leben gerufen. Um ben großen Bebarf an Bilfefraften ju beden, errichtete die Gauwaltung der NSB. in Mnslo. wit eine Ausbildungsftatte für Rindergarten. helferinnen. Die NG.-Frauenschaft betreute gur gleichen Zeit 10241 Rinder in 299 Rindergruppen.

Eine ebenfo bedeutungsvolle Aufgabe erfüllen die 143 Gemeindepflegestationen, die von ber NSB. eingerichtet und mit NS.-Schwestern befest werden tonnten. Der beforgniserregende Befundheitszuftand ber Bevölterung, ber erichredende Mangel an Arzten und die Zatfache, daß bislang nur tatholifche Rlofterichweftern in der Gefund. beits. und Krankenpflege tätig gewefen waren, machte biefe Einrichtung ju einer gefundheitsfürforgerifden und politifden Notwendigkeit. Man wird diese Motwendigkeit um fo eber begreifen, wenn man bedentt, daß in Polen die tatholifche Rirche mit allen ihren Ginrichtungen ber Trager bes nationalpolnischen Gedantens war. Ebenso erfolgreich arbeiteten die Beratungsftellen für Mütter und Säuglinge und die Silfs. ftellen für Mutter und Rind, die zumeift in ben Schwesternstationen ihren Sit hatten. heute fteben bereits 271 Bilfsftellen für bas Bilfswert Mutter und Rind jur Berfügung, Die nabegu 110000 Besuchern, barunter über 46000 werbenden Müttern und Wöchnerinnen, Rat und Hilfe erteilen konnten. hunderte von Müttern tonnten im Rahmen der Müttererholungsfürforge in Erholungsheime verschidt werden.

Was aber die NSA. an materieller hilfe bei der Linderung der Not in den teils kriegsverwüsteten Gebieten geleistet hat, das ist von hober politischer und militärischer Stelle mehrfach anerkannt worden. Neben den gewaltigen Sofortmaßnahmen der Obdachlosen- und Flüchtlingsbetreuung aber lief der organisatorische Aufdau in den neuen Kreisen und Ortsgruppen. Bereits im September 1940 betrug die Zahl der NSA. Mitglieder in Ostoberschlesen 127 284. Schon das erste Winterhilfswerk 1939/40 bewies durch das reiche Spendenauskommen, daß die Bevölkerung rückbaltlos bereit war, das nationalsozialistische Geses des Opserns als Verpflichtung anzuerkennen. Noch ist die Zahl der Vedürftigen groß. 66787 Haushaltungen werden in Ostober-



Die Baufergruppe "Zwölf Apostel" in Kreugburg D/S. wurde 1925 burch Brandfliftung eines aufgebehten Juden vernichtet; Kreugburg ift (wie auch andere Stabte biefes Bebietes) 1253 durch Ordensritter gegründet

Originalzeichnung von Walter Baper, Liegnig

ichlesien im Monatsburchichnitt von ber MSB. Betreut, aber ichon tritt die eigene Leistung der Menichen dieses Raumes als beachtenswertes Gegengewicht in Erscheinung.

Meben ber Rulle und Wielfalt ber Leiftungen ber unmittelbaren Parteiorgane barf man ben Unteil ber Partei am Aufbau ber Verwaltung in bem neuen Regierungsbezirt feinesmegs unterschäten. Bereits in den erften Tagen nach bem Ginmarich der Truppen wirkten beim Chef der Zivilvermaltung in Kattowit Manner ber Partei an allen wesentlichen politischen Entscheidungen mit. Die vielen und gewichtigen Schwierigkeiten, die fich aus ber Dichte ber Befiedlung, aus ben vermidelten Bolkstumsverhältniffen, aus ben Berftorungen innerhalb bes Bertehrsmefens, aus ber Abhangig. feit bes Industriereviers von landwirtschaftlichen Berforgungegebieten ergaben, tonnten nur in einer vertrauensvollen und tamerabichaftlichen Bufammenarbeit zwischen Partei und Staat gemeiftert werden. Es grengt nabeju ans Bunderbare, bag die Verforgung eines fo bicht bestebelten Rriegs. gebietes nach fo turger Zeit obne allgu große Barten gefichert werden tonnte. Bierbei baben bie Rach. frafte ber Landesbauernicaft Ginmaliges geleistet, jumal ein Verteilerapparat nicht jur Verfügung ftand, fondern erft geschaffen werden mußte. Belde Leiftung verbirgt fich hinter der Latfache, bag beute in allen Gemeinden ber ehemals beutich ober öfterreichifch gewesenen Rreife beutiche Burger. meifter nach nationalfogialiftifden Grundfaten amtieren und in ben Canbftrichen mit überwiegend polnischer Bevolkerung beutsche Amtskommissare das Reich vertreten. 300 haupt- und ehrenamtliche Burgermeifter und 90 Amtstommiffare find mit hilfe des Gautommunalamtes der Gauleitung Schleffen aufs forgfältigfte ausgelefen und jum großen Teil für ihre Aufgabe im Often vorbereitet worden. In 50 Lehrgangen find rund 2000 volksbeutsche Kräfte, die nunmehr in den Gemeindeverwaltungen tätig sind, durch das Gautommunalamt geschult worden. Wenn die Deutsche Gemeindeordnung bereits am 21. Dezember 1939 den Stadtkreisen des Regierungsbezirks Kattowih und inzwischen auch sämtlichen Gemeinden der Landkreise Kattowih, Jarnowih, Lublinih, Ples, Rybnik und zahlreichen Stadt- und Landgemeinden der Kreise Vielit und Teschen verliehen werden konnte, so ist das nur der sorgfältigen Vorarbeit der Parteiund Staatsstellen zu verdanken.

Seit dem Jahre 1921 war die erfolgreichste Waffe der Polen bei der Ausrottung des Deutschtums in Oftoberschlesten die Anwendung des wirtschaftlichen Drudes. Man entschloß sich daher, alle verlassenen Betriebe, Geschäfte und häuser, ja alle sich im polnischen Besit befindlichen Wirtschaftsobjekte durch deutsche Treuhänder verwalten zu lassen. Die Auswahl und Überprüfung der als Treuhänder vorgesehenen Personen erfolgte durch die Parteidienststellen, so daß die junge Organisation sehr schnell in einer Fülle von Einzelfällen ihre Bewährungsprobe zu bestehen hatte.

Wenn man eine große Aufgabe vom Schickal gestellt bekommt, so wird man sie nicht beginnen, ohne sich Rechenschaft über den letten übergeordneten Sinn aller geforderten Anstrengungen gegeben zu haben. Die Frage nach dem Sinn der Aufgaben der Partei im Often kann nur aus unserer nationalsozialistischen Gedankenwelt eine Beantwortung erfahren: Stärkung, Wermehrung und Werankerung des deutschen Volkstums im neuen Oftraum.

Jeder Raum hat seine naturbedingten Gegebenheiten und Grundlagen. Sein Schidsal ift zu einem Teil an die natürlichen Schätze seines Bodens gebunden. Sie bestimmen insbesondere seine Wirtschaft.

#### Die Monomische Grundlage Oberschlefiens

bilden feine Roblenschäte, die auf 66 Milliarden Zonnen geschätt werben. Gie find größer als bie des Ruhrgebietes. Das oberschlesische Industrierevier ift bas größte Rohlengebiet Europas. Seine Forberung ergibt jest icon eine Gesamttonnage von 90 Millionen Zonnen im Jahre, tann aber auf meit über 100 Millionen Zonnen gesteigert werben. Auf naturgegebenen Standortbedingungen bat fic auch bie oberichlesische Gifenindustrie entwidelt. Bereits im 13. Jahrhundert haben angesiedelte beutsche Bergleute Oberschlefien industriell erschlossen. Aber erst Friedrich der Große legte die bleibenden Grundlagen für die spätere Entwidlung bes Candes. Der von ihm nach Ober-Berghauptmann fclefien entfandte Preußische Graf Reben ift ber eigentliche Begründer der



Elend und Lunger jeichnete die Gesichter der befreiten Wolfsbeutschen Oftoberschleftens, deren zwanzigjährige unverschuldete Not die NSB, gleich hinter der kampfenden Truppe linderte

oberichlesischen Industrie. Mur im Olsa-Gebiet geht bie Entwidlung ber dortigen Gisenindustrie auf die öfterreichische Zeit jurud.

Tros des Reichtums seiner Bobenschäße scheint bem oberichlesischen Induftriegebiet, wie bem gangen beutiden Diten, eine ididialbafte Somade anzubaften, die Rolge biftorischer und politischer Sunden der Bergangenheit. Allerdings wird es der Silfe des Gefamtreiches bedürfen, um aus einer verfümmerten geographischen Absonderung ben blübenden Lebens. raum deutscher Menichen ju ichaffen. Das national. sozialistische Reich wird seine Hilse nicht von der Frage abhängig machen, ob bie Rentabilitat ber notwendigen Aufwendungen bereits in wenigen Jahren in klingender Berzinsung fichtbar wird, sondern es wird die historische Lehre beherzigen, baß ein Grenzland einem fremden benachbarten Bevölkerungsbrud nur bann für die Dauer eine nationale Abwehr erfolgreich entgegenzuseten vermag, wenn der Rampf von einem zahlreichen, wirtschaftlich gesunden und geistig lebendigen Deutschtum getragen wird. Diefes Biel aber wird bie Partei in Zukunft mit aller Kraft anftreben. Es wird ihre Aufgabe sein, Lebensbedingungen zu entwickeln, die in sich einen Anreiz bilden und einen Buftrom beuticher Menichen nach bem Often auslofen. Die bochften fozialen Errungenschaften muffen an ber Offgrenze ihre erfte und vorbildlichfte Berwirklichung finden. Dloch find wir von biefem Ziele weit entfernt. Noch zieht bas Beftoft-Gefälle ber Löbne und damit bes Lebensftandards bie Menschen vom Often nach der Mitte und nach bem Westen des Reiches ab. Noch findet man in Oftoberschlesten die unwürdigsten Wohnbedingungen als Folge der rudfichtslofen polnifchen Ausplunderungspolitit. Der angestaute Wohnungsbedarf mirft jest schon Probleme auf, die den Gauleiter als Sauwohnungskommissar vor gewaltige Aufgaben ftellen werden. Die Bertehrs. und Martiferne Oberschleftens fordert einen spftematischen Ausbau ber Berkehrsverbindungen. Autobahnen, Bafferftraßen, Eisenbahn- und Flugverbindungen muffen ben Often naber an die Mitte des Reiches beranführen, ihm aber gleichzeitig neue Verbindungen nach dem europäischen Often und Südosten eröffnen.

### Ein Blid auf

### bie Bevöllerungszusammenfegung

bes ehemaligen Oftoberschlessens weist der Partei den zweiten Teil ihrer künftigen Aufgabe; von den 2,7 Millionen Einwohnern sind etwa 1,17 Millionen Polen, 1,14 Millionen Deutsche, 160000 Schlonsaken und gegen 100000 Juden. In der Zahl der Deutschen ist sedoch ein erheblicher Teil der Bevölkerung einbegriffen, der in der Vergangenheit eine bestimmte völkisch-nationale Ausprägung nicht besaß.

So verblieb in Oftoberschesen über die Jahrzehnte hinweg eine labile Bevölkerungsschicht zwischen ben Nationen, die weder polnisch noch bereits reftlos eingedeutscht war. In Westoberschlesen ist diese Zwischenschicht seit dem Jahre 1933 infolge der planmäßigen Deutschtumsarbeit der Partei verschwunden. In Ottoberschlesten aber wird die Bewegung Adolf hitlers es als Auftrag der Geschichte betrachten, das schlummernde und verschuttete Deutschtum zu weden, zu pflegen und zur Blüte zu bringen. Dieser Aufgabe ist seben in Ostoberschlessen wirkende deutsche Mensche ebenso verpflichtet wie die 410 Ortsgruppen, die 1778 Zellen und 7825 Block der Partei, sowie ihre sämtlichen Gliederungen.

So wenig die Partei geneigt ist, vorhandenes, wenn auch verschüttetes Deutschtum preiszugeben, fo febr lebnt fie es ab, fremdes Boltstum ju germanifieren. Die 1,17 Millionen Bolen Oftoberschlestens, bie zumeift in den öftlichen, ebemals ruffiichen Rreisen des neuen Gebietes fefibaft find, bilben, in diefem Bufammenhang gefeben, einen Frembförper, ber besonders im Grenggebiet für die Dauer nicht zu verbleiben vermag. Unfere Auffaffung von einer reinlichen Scheidung ber Bolter bedingt ihre Umfledlung in bas Generalgouvernement. Diefer Raum aber muß mit beutschem Blut gefüllt merben. Die Anfiedlung deutschen Bauerntums ift bereits weitgebend burchgeführt. Dach bem Siege aber wird bie Partei ben großen Strom nach bem Often auslosen, der fo lange fliegen wird, bis ber neue Oftraum mit einem ftarten beutschen Menschentum ausgefüllt fein wird. Alle Borbereitungen für biefe großen Aufgaben ber Zukunft werben bis in bie fleinsten Einzelheiten vom Reichsführer-CO. als Reichstommiffar für die Reftigung beutschen Wolkstums und von den Gauleitern in Schlesien getroffen. In ber Stelle verfallener, ftrobgebedter Raten werden bie Mufterborfer der Neufiedler in lebensgeseslich aufgebauter Rulturlanbichaft entfteben, wird eine gefunde Bodenordnung und eine nationalfogialiftifche Boltsordnung die "eigenftanbige Tragfähigfeit" bes beutschen Oftraums für bie Emigteit begründen.

Land, das einst deutsch war, hat der Führer wiedergewonnen, bamit es wieder deutsch werde.

Beute ift es noch ein Ausblid, morgen wird es bie Partei gur Birtlichteit vermanbelt haben.

# Frauen kämpfen für die schlesische Keimat

Kampfbericht einer Aktivistin

Es gibt Notzeiten des deutschen Boltes, die den reftlosen Einsat auch oder vielleicht gerade der deutschen Frau zum Gebot der Stunde machen. So sanden die benkwürdigen Tage der nationalen Erbebung 1813, die die schlesische Frau opferbereit auf den Plan riefen, ihre Wiederholung beim Zusammenbruch im November 1918.

• Man hieß uns damals überlieferte Grundfage opfern und zwang uns ins öffentliche Leben. Denn nicht alle Frauen empfanden die ihnen verliehenen politischen Rechte als erwünschtes Geschent. Gerade die im nationalen Geist erzogenen waren sich der

schweren Berantwortung, die man mit dieser zweiselhaften Gabe auf ihre Schultern gelegt hatte, sehr wohl bewußt. Sie betrachteten beshalb die ihnen gewordenen Nechte nie als Selbstzweck, sondern als abrufbare Pflichten im Dienst ihres Volkes und Vaterlandes.

Als die Revolution 1918 uns die politische Gleichberechtigung gab, war es für uns klar, daß wir das Kampffeld unter keinen Umftänden den Frauen der Systemparteien überlassen, sondern uns dort einsehen müssen, wo die vaterländische Pflicht es gebot. Schlessiche Frauen, denen der politische Rampf widerstrebte, stellten sich trosbem in die Reihen der Kämpferinnen. Deutsches Land, schlessiche Heimat waren in Gefahr.

Es ist nur über ben Separatismus im Rheinland bas Notwendige gesagt und geschrieben worden. Über die Separationsbestredungen in Oberschlessen, die bald nach dem Zusammenbruch 1918, also zu gleicher Zeit wie die im Westen, einsetzen, ist bisher wenig in die Offentlichteit gedrungen; obwohl diese in ihren Folgen deshalb so verhängnisvoll für den Osten sich auszuwirken drohten, weil die Kräfte, die sie trugen, einen ungemein starken Einfluß auf das Wolt ausübten.

Ihnen ging es um die geplante Zerstüdelung Deutschlands. Der Artitel 18 der Verfassung bedeutete die Art, mit der ein Glied nach dem anderen vom deutschen Volkstörper losgelöst werden konnte. Der haß gegen Preußen war bei den damals einflußtreichen Machthabern so groß, daß ihnen sedes Mittel recht war, es zu

zertrummern. Ein in Gleiwis amtierender Polenpfarrer mar untlug genug, das auszusprechen, mas andere dachten: "Nur auf den Trummern eines zerschlagenen protestantischen Preugens kann der Katholizismus wieder groß werden."

In einer Zeit also, in der wir die Einheit und Einigkeit des deutschen Bolkes so dringend brauchten, wurde der konfessionelle Kampf in das schlessiche Bolk bewußt hineingetragen. Dies traf bessonders auf die oberschlessiche Frau zu, die bei völliger politischer Unwissenheit einfältig genug



Die Zeit der Fremdherrschaft bedeutet für ums die Zeit größter Erniedrigung und tiesster Trauer!

Bleibt Euch deffen stets bewußt!

Wahret Eure Würde

gegensiber den fremden Soldaten!

Denkt daran, daß die deutsche Frau als Borbild von Tugend und Sitte in der ganzen Welt anerkannt wurde!

Benkt Errer deutschen Brüder, die für Euch ihr Blut vergossen und jest in kalter fremder Feindeserde ruben!

Geid ftolg und guruckhaltend!

Erhaltet dem dentischen Manne den Glauben an die Treite und Reinheit des deutschen Weibes! Sonift werdet Ihr von Euren deutschen Brüdern und auch von den itemben Gubaien veruchtet!

Ihr seid nicht nur Euch sondern auch späten Geschlechternfür Eure Haltung in des Baierlandes schwerzler Schicksalsstunde Rechenschaft schuldig!

Zeiger allen benan, die durch Würdelofigkeit die deutsche Ehre verlegen, siesse Verachtungs

Deutsche Mitschwessern ohne Unterichied der Konfession und Sprachel Wit hoffen, daß Ihr das Bertrauen, welches wir in Such legen, nicht idunten werdet!

Die Gleichther Franenvereite

In dieser Frage wenigstens waren sich alle schon damals einig denn die Gleiwicher Frauenvereine umsaßten alle Parteien von den Deutschnationalen bis zur USPD. (unabhängige sozialistische Partei Deutschlands). Diese Einigkeit hatte zur Folge, daß sich kaum eine deutsche Frau in dieser Zeit gegen die Blutsehre verging.

mar, alles zu glauben, mas ibr von geiftlicher Ceite aciaat murbe

Deshalb mar es eine ber allerbringenbsten Aufgaben, die oberschlesischen Frauen zu mobilisieren. Wenn ich persönlich bas Glüd hatte, in einem größeren Gebiet an dieser Aufgabe afriv eingeschaltet zu werben, dann bante ich es einem glüdlichen Zufall.

Es war, als bei der Reichstagswahl im Jabre 1918 ber berüchtigte Agitator Korfanty das erfte Polenmandat im Kreife Bleiwis erzielte.

Die beutsche Bevölkerung mar ob bieses polnischen Einbruchs erschüttert. Das Signal für unseren Aufbruch mar damit gegeben.

Ich schrieb bamals Stizzen und bergleichen und sandte anstatt einer solchen einen Aufsatz: "Zur Wahl Korfantne" an den Berliner "Tag". Dieser Mahnruf hatte eine für mich ungeahnte Wirkung. Er fand in maßgebenden Kreisen, die sich der großen Polengefahr stets bewußt waren, ein so startes Echo, daß ich, dem Rat guter Freunde folgend, nun mein ganzes Interesse der bedrohten Ostmark und meiner heimat widmete.

Inzwischen wurde ber Worfriedensvertrag bekannt. Oberschlessen sollte ohne Abstimmung an Polen fallen. Wir sesten mit oftmärkischen Freunben eine Rücksprache bei Berliner Regierungsstellen durch. Die Einstellung dort hinsichtlich der Oberschlesserfrage war geradezu ungeheuerlich. Man fand nichts dabei, wenn dieser "flawische" Zipfel ververlorenginge. Der Abgeordnete Bernstein erklärte diese Lösung als zu 80 Prozent notwendig.

Oberschlessen mußte sein Schidsal nun felbst in die Sand nehmen. Durch gewaltige Protestundgebungen erzwang die deutsche Bevölkerung das Recht auf Abstimmung. Sie besann sich in der Stunde höchster Not ihrer stärkten Waffe, der Einigkeit und Geschlossenheit. Die Propaganda der Polen setzte ein. Sie fand ihre Unterstüßung bei dem polnisch eingestellten Klerus, der die Formel prägte: Katholisch gleich polnisch, evangelisch gleich beutsch.

hier wurde uns unsere politische Gleichberechtigung Mittel zum Zwed. Wir begannen, die Frauen zu organisteren. Die fremde Besatung wurde erwartet. Bis zu ihrem Einzug mußte eine geschloffene Frauenfront einsathereit verfügbar sein. Man hätte uns das später bestimmt unterbunden. Diese Front mußte auch unpolitisches Gepräge tragen.

Ich führte in den Tagen der sogenannten,, Milchpanschereien" als Mitglied der Preisprüfungsstelle
die Milchtommission, der die Überwachung der
Milchproduktion und des Milchhandels unterlag,
eine politisch unverdächtige Angelegenheit also. Es
gehörten ihr, da die Kontrolle auch auf die Landgebiete ausgedehnt war, die starke Kräfte benötigten, 600 Frauen an, die aus allen Lagern stammten. Diese wurden der Brundstod unserer künftigen
Arbeit. Alle anderen Organisationen wurden dann
bald aufgelöst. Als die Besahungstruppen einzogen,
erschienen in hunderttausenden Eremplaren Aufruse
an die oberschlessischen Frauen. Sämtliche Frauen-

organisationen hatten ibre Unterfdriften gu ben einbeutigen Mahnungen gegeben.

Der Prozes, ben man uns beshalb zu machen versuchte, verlief ergebnistos wie alle gegen uns unternommenen Masnahmen. Die Tatsache unserer Seschossen und Einmütigkeit — selbst die Bertreterin der äußersten Linken stand in unserer Abwehrfront — erschien dem französischen Oberkommandierenden fassungstos. Man versuchte mit allen Mitteln, unsere Seschlossenbeit zu erschüttern. Es war ein vergebliches Bemühen. Auch der Ausschlutz der Unabhängigen Sozialdemokratin aus ihrer Partei vermochte es nicht, sie von unserer Arbeit zu trennen. Sie wurde später eine der ersten Nationalsozialistinnen. Unsere Frauenfront hielt bis zum Schluß unverbrüchlich sest.

Und bas allein mar unfere Starte.

Die Interalliierte Kommission erkannte uns schließlich als berufene Bertreterinnen bes Frauentums an, und wir konnten unfere Beschwerden sebergeit bort vertreten.

Da unsere beutschen Männer gemäß ber uns versprochenen Ara ber Freiheit vogelfrei wurden und bie erbenklichsten Schikanen auszuhalten hatten, war es uns auf diese Weise möglich, helfend ein- und durchzugreifen.

Man übertrug uns nach heftigem Biderftreben schliefilich die Betreuung ber burch die Befatungs. behörden inhaftierten und in Lagern untergebrach. ten beutschen Manner. Wir hatten auch die Moglichteit, Geschehnisse abzuwehren, die in ihren Folgen unabsehbaren Schaden hatten anrichten tonnen. Go haben wir es jum Beifpiel burchge. fest, daß für unsere Säuglinge, die man mährend bes Aufstandes aushungern wollte, Milch von ben fcblefischen Gutern burd von englischen Truppen gefchütte Bagen des Ententezuges täglich berbeigeschafft murbe. Die Frangofen ließen es nämlich geschehen, daß die von den oberschlesischen Domanen gelieferte Milch an die polnischen Bandenführer abgeführt oder auf die Straße geschüttet wurde. Auf diese Weise glaubte man, die oberschlesische Mutter gur Rapitulation gu gwingen.

Die Interallierte Kommission berief mich bann als beutsche Bertreterin in die Abstimmungskommission. Diese, genannt "Paritätischer Ausschufe", bestand aus zwei Deutschen und zwei Polen. In etwa zehnwöchiger Arbeit hatten wir die Abstimmung vorzubereiten. In unseren stunbenlangen täglichen Verhandlungen gab es für uns die eine Erkenntnis, daß man französischerseits mit allen Mitteln bestrebt war, den Polen den Sieg zu sichern. Wir hatten aber auch, da uns die Alten aller Verwaltungsstellen zur Verfügung standen, die Möglichkeit, den Machenschaften nachzuprüsen, mit denen von sogenannten deutschen Stellen versucht wurde, polnische Wünsche zu unterstüßen.

An den hier erreichten Erfolgen hatten die deutschen Frauen, die ihre Sache mit Zähigkeit verfochten, gang besonderen Anteil.

Dag wir bie uns gestellte Aufgabe richtig verftanden haben, murbe uns anläglich ber Saarabftimmung bescheinigt. Es hat uns mit Stolz erfüllt, bag unsere im oberschlesischen Abstimmungskampf gemachten Erfahrungen durch späteren persönlichen Einsat im Saarkampf praktische Berwendung finden durften. Denn auch bier kampfte man, wie in Oberschlessen, mit genau den gleichen Mitteln wider das Recht.

Die Abstimmung am 20. Mai 1921 brachte unserer beutschen Sache in Oberschlessen den Sieg. Der durch die Polen inszenierte und durch die Franzosen unterstützte Aufstand vom 3. Mai sollte den Willen des oberschlesischen Boltes fälschen und vollendete Tatsachen schaffen.

Biederum begehrte die deutsche Bevölkerung auf. Schweres Leid brachten die furchtbaren Bochen des Rampfes. Wieder stand Oberschleften ungeschützt und auf sich selbst gestellt. Denn die Berliner Rabinette hatten andere Sorgen um jene Zeit. Sie stürzten. In Oberschlessen zerbrach man sich den Ropf, wie man von Preußen lostommt. Was die oberschlessichen Frauen in dieser beispiellosen Leidenszeit auf sich genommen haben, kann auch nicht annähernd geschildent werden.

Die wildesten Gerüchte über die Teilungsabsichten schwirrten umber. Die polnische Propaganda arbeitete in Genf mit Hochdrud. Eingaben auf Eingaben wurden nach Genf geschick, die ben Beweis erbringen sollten, daß Oberschlessens Bolt ju Polen wolle.

Wir deutschen Frauen, auch wieder durch Führerinnen aller politischen Parteien unterftüßt, haben in einer Denkschrift an den Wölkerbund die polnische Behauptung, daß Oberschleften und sein Wolk polnisch seien, sachlich widerlegt und die gegenteilige Beweisführung erbracht. Wölkerbund und Bölkerbundsrat bestätigten den Eingang der in beutscher, italienischer, englischer und französischer Sprache versaften Denkschrift und versprachen Be-

rudfichtigung. Sie haben ibr Bort nicht gehalten und falfchten Unrecht ju Recht.

Unermestich waren die Leiden, die unfere Deutschen des uns geraubten Gebietes in den 18 Jahren auszuhalten hatten. Und doch ift ihr Glaube an ihr deutsches Boltstum ihnen nicht verlorengegangen. Ihnen diesen zu erhalten, gab uns Frauen des deutsch gebliebenen Teiles Oberschleftens die Pflicht, die Bindungen mit ihnen nicht zu unterbrechen.

Durch Zusammentunfte und personliche Fühlungnahme haben wir ihnen immer wieder jum Bewußtsein gebracht, daß ife allein durch ihre Arbeit an der Familie und besonders in der Kindererziehung die Möglichteit hatten, das deutsche Boltstum deutsche ju erbalten.

Und ihr Glaube hat schließlich Erfullung gefunden. Der Führer hat auch fie heimgeholt. Er hat darüber hinaus dem so ftart vergrößerten Gebiet Oberschlesten die politische Selbitändigkeit gegeben. hierin liegt ein starter Vertrauensatt. Dies Vertrauen zu würdigen, wird Aufgabe des oberschlessischen Volkes sein.

Sie erwartet von uns beutschen Frauen, daß wir belfen, dieses Bolt seelisch zu erobern. Dier im schlesischen, kinderreichen Often liegt für uns das Reservoir unverbrauchter Kraft und unverglühter heimatliebe. Die besten Kräfte sind für dieses Land gerade gut genug. Während der deutsche Mann die Berantwortung für das wirtschaftliche Aufblühen des Landes trägt, muß die deutsche Frau dafür sorgen, daß nicht vergessen wird, auch die kulturelle Entwidlung dieses oft verkannten Volkes zu fördern.

Wir Frauen Oberschlestens haben aus ben schicksalsreichen Tagen unseres Landes begreifen gelernt, daß es fur die Rettung eines Boltes nur ein Zaubermittel gibt: Einigkeit und Geschlossenbeit.

#### Denkt immer daran!

Wie wollen niemals vergessen, was der gesamte deutsche Osten unter dem haß und der Grausamfeit der Polen und des jüdischen Bolschewismus zu leiden hatte. Dor diesem Schieffalbewahrte der Jührer das deutsche Dolf durch die stegreichen Kämpse im Geptember 1939 und Juni 1941.



Gemaldeentwurf von Prof. Mas Bolimberg

H OBERFÜHRER RUDOLF WIESNER:

# ieg der Idee im Osten

Bur Vorgeschichte der Bewegung im Often

(II. Teil)

Der Deutsche Volksverband und die Jungdeutsche Partei

Der Rampf des Deutschtums im Often um feinen nationalen Besitztand, um Sprache und Rultur, um feine Soule und um Grunt unt Boden, mar zuniefft getragen von der nationalsozialistischen Weltanschauung und tonnte auch nur deshalb ju einem gludlichen Ende und ber Befreiung bes Oftens führen, weil diefes Deutschtum von der nationalsozialistischen Idee durchdrungen und beseelt mar. Die Geschichte diefes Rampfes ift also auch gleichzeitig ein bobes Lied auf den Rampf der deutfchen Erneuerungsbewegung um die Seele des beutschen Menschen. Wenn wir alfo bie letten zwangig Jahre mit all ihrer Dot und ihrem Elend, mit bem Ringen und Rampfen deutscher Menschen um ihr Leben und um ihre Butunft betrachten, dann ift es notwendig, daß wir unferem gangen Bolte vor Augen führen, daß es einzig und allein der Nationalfozialismus mar, der unferem Deutschtum bie Rraft für diesen Rampf lieh und daß diese Deut. ichen im Glauben an den Führer und im Bertrauen auf feine Bilfe niemals verzweifelten, fonbern feft bavon überzeugt maren, daß auch für fie einft die Stunde ber Befreiung ichlagen muffe.

Als ber Schandvertrag von Verfailles große Teile deutschen Landes an den ehemaligen polnischen Staat abtrat, da tam es uns Deutschen erft fo recht jum Bewußtsein, daß die Beit, die vor uns lag, eine harte und schwere Zeit sein wird und daß nur ber bochfte Einfas uns in die Lage verfegen wird, unferen Befit zu erhalten. Mehr als eine Million deutscher Menichen hatte Sals über Ropf ihre Beimat verlaffen, wertvollfter beuticher Grund und Boden ging bamit verloren, die Bolksgruppe war klein und ichmach geworden. Dazu fam noch ber Umftand, daß diese Wolksgruppe kein in fich geschloffenes Banges bilbete, fie beftand aus brei Gruppen, Die aus verichiedenen Staaten bervorgegangen maren. Es war also natürlich, daß die verschiedene Entwid. ling biefer Staaten, Deutschland, Ofterreich und Rufland, auch abfarben mußte auf die deutschen Wolksgruppen, die in biefen Staaten wohnten, baß fie ihren Einflug nahm auf ihren Charafter, auf ihre feelische Baltung und auf die Ginftellung gu Wolf und Staat. Ein Großteil Diefer Deutschen hatte ben Volkstumstampf noch nie erlebt, fondern mar in der Sicherheit des Reiches aufgewachsen. Das Deutschtum, bas nunmehr auf die Starte von 11/2 Million Menfchen jufammengeschmolzen mar, befaß teine umfaffende Deutschtumsorganisation. Wohl gab es in den einzelnen Gebieten beutsche Bereine, die aber ohne feben inneren Zusammen. hang miteinander waren und beren Arbeitsbereich nur gang eng begrengt blieb. Das Deutschtum felbit war von teiner einheitlichen Beltanschauung erfaßt und durchbrungen, es war noch in alten liberalen Unschauungen verfangen. Auch wirtschaftlich mar die Lage diefes Deutschtums nicht rofig. In ben Induftriegebieten Oberschleffen, Litmannftadt, Tomaschow und Bialpftot vollzogen fich balb nach ber Eingliederung dieser Gebiete in den polnischen Staat in schnellem Tempo die Polonisierungsmaßnahmen. Die deutsche Industrie murde entweder enteignet ober burch politischen Terror so lange gebrückt, bis fie eine leichte Beute bes polnischen Staates murbe. Auch das deutsche Bauerntum, und hier vor allen Dingen ber beutsche Grofgrundbefit, murbe burch bie rudfichtslofe Anwendung ber Bodenreform immer mehr und mehr verkleinert und damit dem Befamtbeutschtum feine fichere Eriftenzgrundlage entzogen.

Wir erkannten gar bald, daß der Bestand dieses Deutschtums nur dann erhalten werden konnte, wenn das gesamte Deutschtum dieses Ofiens zu einer geschlossene Gemeinschaft zusammengesaßt, einheitlich ausgerichtet und einem gemeinsamen Ziele entgegengeführt werde. Unsere erste Aufgabe lag also darin, die Grundlagen für eine solche Zusammenfassung und für diesen gemeinsamen Kampf zu schaffen. Dabei waren wir uns dessen bewußt, daß wir in diesem Rampfe auf keine fremde hilfe rechnen konnten, sondern daß wir aus eigener Kraft und auf uns selbst angewiesen um unseren Bestisstand und um unser Wolkstum kämpfen mußten. Im Reich kämpfte

ber Führer einen erbitterten Kampf um die Wiedergeburt unseres Boltes und Reiches. Sein Ruf an alle Deutschen war auch zu uns gedrungen. Nur eine handvoll Menschen verstand diesen Ruf und war auch bereit, ihm zu folgen und sich für die Idee unseres Führers einzusenen. In uns war das tiefste Bewußtsein und der felsenfeste Glaube, daß einzig und allein die Weltanschauung unseres Führers auch unserer Volksgruppe die seelische Kraft zum Ausharren und den Glauben an eine glüdliche Zukunft geben kann.

Im Februar 1921 grundeten wir, eine tieme Anzahl von Menichen, die aus dem "Deutschund" in Vielig hervorgegangen waren, den "Deutschen Nationalsozialistischen Verein für Polen", als eine Besamtorganisation für die gesamte deutsche Volksgruppe.

Mur menigen tam es jum Bemußtjein, daß bies ber Beginn eines gaben Ringens um unferen beutichen Meniden im Often mar und daß nunmebr unfer Bolfstumstampf einen anderen Beg nehmen werde. Die große Maffe des Deutschrums fand fo wie im Reiche diefem Rampfe teilnahmslos ober ablebnend gegenüber; bart und ichwer maren die erften Jahre. Gie maren ausgefüllt mit einem Ringen um die Seele jedes einzelnen Deutschen, mit der Werbung für die Idee des Mationalsozialismus, mit ungegablten Berfammlungen und Befpredungen, mit einer regen Propaganda in Wort und Schrift. Alles ju bem Zwede, um junachft einmal das Deutschtum dieses Oftens, in erfter Linie unferer engeren Beimat, mit unferem Bollen vertraut ju machen. Bon Rudichlagen blieben wir nicht verschont. Go wie die Bewegung im Reich burch den migglüdten Berfuch am 9. Movember 1923 schwer getroffen murde, fo bedeutete diefer Zag auch für uns einen barten Schlag. Aber auch wir verzweifelten nicht, fonbern murben um fo verbiffener und gaber. Die erfte Nationalsozialiftifche Zeitung des Oftens "Das Freie Bort" fcbrieb an diesem Tage im Gegensat ju den anderen deutschen Blättern, die dafür nur Bohn und Spott übrig hatten, daß wir deutsche Nationalsozialisten jest erft recht ben Rampf führen werden bis jum fiegreichen Ende.

Die Ibee griff immer weiter um fich. Bereits 1929 hatte ber polnische Staat erkannt, bag ber Mationalfozialismus das Deutschtum diefes Oftens mit neuer Kraft beseelt, und er glaubte durch behördliche Magnahmen diefe Idee niederzuringen. Der Name unferer Bewegung wurde verboten und der "Deutsche nationalsozialistische Berein" mußte fich in "Jungdeutsche Partei fur Polen" umbenennen. Tropbem maren im Jahre 1932 die Urbeiten und die Propaganda soweit vorgetrieben, daß die Partei ihre Arbeit auf das gesamte oberschlesische Gebiet ausdehnen und Ortsgruppen in Kattowis und Königshütte gründen konnte. Der erste Parteitag in Königshütte 1934 gablte icon rund 5000 Teilnehmer. 1934 greift die Bewegung auch auf die Gebiete Dofen und Dommerellen über. Die Machtergreifung des Führers im Januar 1933 hat auch unfer Deutschtum bis ins Innerfte aufgewühlt. Das Polentum glaubte junachft mit Zerror diesem geschichtlichen Geschehen entgehentreten zu können. Es mußte aber gar balb erkennen, bag es dazu ju spät war

Der Aufbruch biefes auf fich felbit, feine eigene Kraft und Opferbereitschaft gestellten Volkstums im ebemaligen polnischen Staatsraum ift gutiefft ergreifend. Arbeiter und Bauern, Sandwerter und Städter maren alle von der gleichen Idee durch. orungen, alle vom festen Billen befeelt, für ibr Wolkstum ju fampfen, fich im Ginne ber national. fogialistifden Weltanichauung einzuseten und fich ju jedem Opfer bereitzumachen. Unter dem Drud bes Polentums und den nimmermuden Sammerichlagen ber "Jungdeutschen Partei" und der übrigen Boltstumsorganisationen ermachte bas Deutschtum immer farter aus feiner Lethargie und nahm im freudigen Befennen ju den nationalsogialistischen Grundiagen unferes beutiden Lebens ben Rampf auf.

Die Mitgliederzahlen der im Boltstumstampf ftehenden Organisationen — der "Jungdeutschen Partei" und der von den Polen nur für die einzelnen Siedlungsgebiete erlaubten und anerkannten Deutschtumsorganisationen wie der "Deutsche Boltsverband für Mittelpolen" in Lodsch, die "Deutsche Bereinigung für Posen-Pommerellen" in Bromberg und der "Deutsche Boltsbund für Oberschlessen" in Kattowis — ichwollen lawinengleich an.

Es galt nunmehr, auch weiter nach dem Often ju greifen und die Deutschen in Rongregpolen, Baligien und Bolbonien ju erfaffen. Diefes Deutschtum war immer fich felbft überlaffen und hatte nur menig Berbindung jum Muttervolte. Es lebte gang gerftreut in einzelnen Rolonien und mußte nur wenig von dem großen Befdeben, das fich innerhalb unferes gangen Boltes vollzog. hier mußte gunachft ber eingelne Deutsche in die Gemeinschaft gurudgeführt werden, bevor wir mit der Propagierung unferer Idee beginnen konnten. Es war eine Arbeit, die fich im ftillen vollzog und die an jeden einzelnen der nationalfogialiftifden Rampfer größte Unforderungen an Einfat und Betennermut ftellten. Aber auch bier fanden wir ein Deutschtum, das gläubigen Bergens fich ju feinem Boltstum befannte und das immer mehr und mehr von der nationalsozialistischen Idee erfaßt murbe. Bis binaus in die letten beutichen Rolonien der Karpaten, in die verlassenen deutschen Dörfer Wolhyniens, bis an die ruffische Grenge, in die Industriestädte wie Lismannstadt, an der Weich. fel, am Bug und am Marem führte uns unfer Beg. hier erfüllten wir in jäher nimmermüder Arbeit unfere deutschen Rolonisten mit tem Blauben an eine beffere Butunft, bier predigten mir ihnen Ginfas für unfer Bolt, und bier lebrten wir fie, daß fie nationalfogialistisch benten und bandeln muffen. Ber biefe einfachen deutschen Menichen jemals an ihrer Arbeit und in ihrem Leben fab, wer mit ihnen fühlte und mer ihren schweren Opfergang miterlebte, ber nahm felbft immer ein Stud bieles Opfermutes mit, ber tonnte felbft immer wieber neue Rraft baraus icopfen.

Zehntausende deutscher Männer und Frauen ftanben tampfbereit in der Jungdeutschen Bewegung, zum Außersten entschlossen. Die ganze deutsche Boltsgruppe war von der nationalsozialistischen Idee durchdrungen und bereit, in diesem Geiste um ihr Leben zu tämpfen und alles einzuseten für ihre Befreiung.

Aus unseren Forderungen erwuchs uns aber auch die Verpflichtung, bas tulturelle und wirtschaftliche Leben unferer Boltsgruppe nach nationalfogialiftiichen Grundfagen ju formen und ju gestalten. Bahrend früher der einzelne Deutsche den Fragen ber deutschen Schule ober dem Rampf um Grund und Boden vielfach teilnahmslos gegenüberftand und es dem einzelnen überließ, damit fertig gu merben, ftand jest die gesamte Boltsgruppe einmutig hinter ihrer deutschen Schule und brachte für die Erhaltung berfelben die größten Opfer. Grund und Boden galten nicht mehr als perfonliches Eigentum, fondern murben als Gut ber gangen Bolfsgemein. schaft betrachtet, um bas nicht nur ber einzelne Bauer, fondern auch ber beutsche Arbeiter in ben Induftrieftädten fämpfte. Der Nationalfozialismus hatte uns alle, gleichgültig wo wir ftanden, ob boch ober niedrig, ju einer einzigen Schidfalsgemeinschaft jufammengefdmiedet.

In diefer Gemeinschaft und durchdrungen von

nationalsozialistischem Geist konnte die beutsche Bolksgruppe zum letten Opfergang schreiten. Ihr Opfer an Gut und Blut, das sie für die Befreiung brachte, ift so ungeheuer groß, daß unser ganzes deutsches Bolk nur in tiefer Ehrfurcht dieses Opfers gedenken kann. Daß wir gesund und lebensfroh ins Großdeutsche Reich heimkebrten, danken wir alle dem Führer und seiner Weltanschauung. Nie und nimmer ware ein so großes Opfer möglich gewesen, hatte uns nicht der Nationalsozialismus dazu die Kraft und die seelische Größe gegeben.

Als die deutschen Bauern der weiten Oftgebiete den Ruf des Subrers vernahmen, in ihr Waterland beimzutehren, ba gab es nur einen einzigen Bedan. ten: jurud ju unferem Muttervolt, jurud ju unferer heiligen Erde, die unsere Borfahren vor hunderten Jahren verlaffen hatten. Wenn es auch vielen schwer fiel, ihrer neuen Beimat im Often, die fie mit ihrem Blut und ihren Tranen gedungt hatten, ben Ruden zu tehren, fo maren fie boch alle von bem einen Glauben durchdrungen, daß es nun in ber ichmerften Zeit unferes Bolfes fur fie nur eine Pflicht gab: ihren Ginfat nun im Baterland ju verwirklichen. Auf der Arbeit unferer Bewegung, auf ihrer Leistung und ihrem Ginfat in diefem Ditraum foll nunmehr ber Aufbau im Dften beginnen. So mar ber Sieg unferer Beltanichauung auch die Woraussegung für ben Wiederaufbau des Oftens und vor allem für feine Biedergewinnung.

# shier spricht die Front

# Der feuerspruch der Deutschen in Polen

Was auch daraus werde: Steh' jur deutschen Erde, Bleibe wurzelstach! Kämpse, blute, werbe Für dein höchstes Erbe, Siege oder sterbe, Deutsch sei bis ins Mark! Was dich auch bedrohe: Line heil'ge Lohe Gibt dir Sonnenhraft! Laß dich nimmer hnechten, Laß dich nie entrechten! Bott gibt dem Gerechten Wahre Keldenschaft.

Heinrich Gutberlet, ber buich feine perfonlichen Erfahrungen und Berfolgungen in ber öfterreichisch-ungartichen Monarchie die Bebeutung bes Einfahrs bes beutichen Boltstums jenfeits ber Reichsgrengen kennen gelernt hate, ichuf einen Feuerspruch im Sommer 1913 auf bem Grenzlamm bes Erzgebirges bei Oberbärenburg. Die vollspolitischen Gegnet haben überaul in blefem Feuerspruch ben beutschen Willen ertannt und haben rücksichs geftungen verboten, in benen er abgebrucht wurde, und Menichen verfolgt, die ihn sprachen.

wienimen verzoigt, die ihn ipramen. Die beutsche Boltsgruppe in Bolen hat seit 1924 fich bieses Spruches bebient, um ihrer klaren beutschen Gesinnung außeren Ausbrud zu verleihen. In Rampl und Not war bieser vielsach vertonte Feuerspruch über 15 Jahre das Kamplied bes entrechteten Deutschtums in Bolen. 1939 wurde er zur beutschen Giegeshamne.

Originalzeichnung von Malchert



Sein tampferischer und glaubiger Tert und feine gundende Melodie hammerte der Gesang der Manner und der deutsche Rundfunt in unsere Ohren, als wir Soldaten in den Septembertagen 1939 gegen die Polen jenen Rampf durchfochten, der mit dem größten Sieg ber Geschichte enden wird.



# ie Beschichte des Deutschtums in Schlesien

- Rund 500 v. bis 500 u. Ber.: Sermanen (Baftarnen, Stiren, Rimbern, Teutonen, Banbalen, Burgunden, Langobarden in Schleften. Nach bem wandalischen Stamm ber Silingen wird ber Name Schleften gebilbet.
- 3m 7. Jahrh, tommen flawifche Stämme nach Schlefien.
- 3m 10. Jahrh. tampfen Bohmen und Polon um bas Obergebiet.
- 1157-1163: Rriegsjuge bes beutschen Raifers Friedrich L. nach Polen und Schleffen,
- 1163: Raifer Friedrich I. fest die in Deutschland erzogenen Söhne Ladislaus' II. in ibr schlefisches Erbe (im Umfange des Bistums Breslau) ein. Damit beginnt beffen Selbftändigkeit.
- 9. April 1241: Mongolenichlacht auf ber Bablftatt bei Liegnis.
- 1241: Neubau von Breslau nach ber Mongolenichlacht.
- Rund 1241 bis 1350: Im gangen Cande nimmt bie beutsche Siedlung machtigen Umfang an. Schleften wird ein Rulturlanb.
- Ab 1329 treten bie ichlefifchen Bergoge unter bie Lehnshoheit ber bobmifchen Rrone.
- 1335: Bertrag von Trentidin. Schleften wird Mebenland ber bobmifden Krone und gebort bamit jum Dentiden Reiche,
- 1419 bis 1436: huffitentriege mit großen Berwüftungen tichechischer Raubbanben in Schleffen.
- 1526: Schleffen tommt mit Bobmen/Mahren und Ungarn nach ber Schlacht bei Mohacz zu habsburg.
- 1529: Feindliche Borben aus bem Guboften ericheinen am Jabluntapag an Schlefiens Brenje.
- 1741/42: Erfter schlessicher Krieg. Hauptschlacht bei Mollwin. 1742: Im Breslauer Frieden gelangt der größene Tell Schlessen an Preußen. Bei Ofterreich bleiben der Sübteil von Neiße, Hohenplot, Jägerndorf und Troppau jenseits der Oppa, das Fürstentum Teschen. Diese Bebiete bestehen als "Derjogtum Schlesten" ober "Ofterreichischen" mit Troppau als Landeshauptstadt bis 1918
- neben dem "preußischen Schleften" fort. 1744/45: Zweiter ichleficher Krieg. hauptichlacht bei hobenfriedberg.
- 1756 bis 1763: Der Siebenjährige Rrieg. Sauptfieg Friedrichs bes Großen bei Leuthen.
- 1763: Subertusburger Frieden beftätigt bie Bestjehungen von 1742.
- 1777: Friedrich ber Große fichert fich in heinig und Deben bie Begrunder bes oberfchlefifchen Schwerinduftriereviers.
- 1788: Erfte kontinentaleuropaifde Dampfmafdine in Oberichlefien.
- 1791: Der erfte tontinentaleuropaifche hochofen in Oberfolefien.
- 1802: Gründung ber Konigshutte in Dberfchlefien.
- 1813: Die Erhebung Preugens gegen Napoleon wird nach bem oftpreußischen Borspiel von Schleften aus burchgeführt. Prollamation bes Königs, Stiffung bes Sifernen Rrenges, Gründung ber Lübower Freischar in Breslan, im Sommer Schlacht an ber Kabbach.
- 1844 bis 1848: Notjahre Schleffens (Beberelend, Migernten, Rledtuphus).
- 1867: Gründung ber Stadt Rattowig.

- 1913: Jahrhundertfeier der Befreiungstriege. Greichtung ber Jahrhunderthalle in Breslau,
- Ben Dej. 1914: Das ichlefische Landwehrkorps fcutt bie Beimat vor bem rufischen Angriff.
- Januar 1919: Polnische Formationen flofen von Posen ber gegen bie ichlefische Morbgrenze vor.
- 4. Mary 1919: Demonstrationen für ein freies Selbstbeftimmungsrecht im gangen Subetendeutschland. Den babei ftattfindenden übergriffen tidechiicher Legionare fallen auch in ben subetendeutschen Stabten Arnau und Sternberg jahlreiche Bollsgenoffen jum Opfer.
- 8. Mai 1919: Beröffentlichung ber Bebingungen bes Berfailler Dittats mit feinen für Schleffens Deutschtum toblichen Bestimmungen.
- 17. bis 20. August 1919: Erfter Putichversuch ber Polen in Oberichleffen.
- 10. Januar bis 4. Februar 1920: Intrafttreten bes Berfailler Diftats. Abtrennung und Befehung bes Sultidiner Länddens und einiger nordichleficher Grenzstriche von ber preußischen Provinz.
- 316 Jan. Febr. 1920: Interalliferte (frang.-engl.-ital.) Befahung und Rommifion im Abfilmmungegebiet.
- 28. Juli 1920: Billfürliche Teilung bes Teichener Canbes burch einen Schiedsspruch ber Botichaftertonferenz (ohne Boltsabstümmung) zwischen ber Tichecho-Slowatei und Polen.
- 19. bis 28. August 1920: Zweiter polnifder Putidverfuch in Oberichleffen.
- 20. Mars 1921: Bollsabstimmung in Oberichlefien; 707 393 (b. i. 60 v. h.) Stimmen für Deutschland.
- 2./3. Mai bis 5. Juli 1921: Dritter polnifcher Putichversuch in Oberichleffen.
- 21. Mai 1921: Annabergfturm ber bentiden Freitorps.
- 20. Oftober 1921: Genfer Schiedsfpruch fiber bie Teilung Preußisch-Oberschlefiens.
- 15. Juni 1922: Sogenanntes Genfer Abtommen über Oberichlen.
- 15. Mary 1925: Beginn ber nationalsozialiftischen Organifationsarbeit in Schleffen nach ber Bieberbegrundung ber Partei burch ben Fubrer am 27. 2. 1925.
- Juli 1925: Bründung der erften Breslauer SA.-Abteilung. 13. Dez. 1929: Abolf hitler jum erften Male in Schleffen (Zeugenaussage im Schweidniger Prozes).
- 1937: Cangerfeft in Breslau.
- 1938: Deutsches Zurn- und Sportfeft in Breslau.
- Ottober 1938: Befreiung des Sudetenlandes, Rudgliederung des hultichiner Landdens an die ichlefifche Proving, Polen befest einen weiteren, bisber tichecho-flowatifden Teil Teidens, das fogenannte Olfagebiet.
- 1. Oftober 1938: Der beim Reich gebliebene Teil bes Kreises Frauftabt und einige Gemeinden des Kreises Bomft werben mit ber Proving Schleffen vereinigt.
- September 1939: Befreiung ber von Polen geraubten Gebiete. Oftoberichlefien, das Gebiet ber alten Berzogtumer Severien, Aufdwis und Neuftabt-Zator und das Teichener Schlefien werden mit der Provinz Schlefien vereinigt.
- 27. Januar 1941: Gan und Proving Shlefien werben in zwei Gaue und zwei Provinzen mit ben hauptftabten Breslan und Rattowig geteilt.

# Schlessen in Jahlen und Daten



# Aus der Arbeit der NSDAP. und ihrer Gliederungen

Der Gau Mieberschleffen gablt 35 Rreisleitungen und 1299

Ortsgruppen, der Gau Oberschlessen 26 Kreisleitungen und 922 Ortsgruppen. In einem Jahr wurden 10957 Parteiveranstaltungen und 18500 Schulungsabende durchgeführt. 65000 politische Leiter und helfer waren für die Betreuung der, Besamtbevölkerung eingesett.

MS.-Frauenschaft und Deutsches Frauenwert: Die Mitgliederzahl stieg von 1937 bis 1941 von 204211 Mitgliedern auf 409726 Mitglieder.

In beiden ichlefischen Gauen murden 33 Mütterschulen und Mütterschulftätten errichtet; 1120 Nabstuben find in Betrieb.

Die Deutsche Arbeitsfront umfaßte in Schlesten Ende 1940 1283 100 Mitglieder. Im Leistungstampf der Betriebe wurden seit 1937 14 goldene Jahnen und 312 Gaudiplome für hervorragende Leistungen verliehen.

Um Reichsberufswettkampf beteiligten fich 1939 bereits 107 527 Schaffende. 302 Gausteger und 22 Reichssieger murben ermittelt.

Bon Roff, wurden 1940 und 1941 vom Deutschen Boltsbildungswert 18889 Beranstaltungen mit 754329 Teilnehmern burchgeführt, das Sportamt veranstaltete 1940 15630 Übungsstunden mit 480960 Teilnehmern.

Über die anderen Organisationen ift im Ragmen ber Auffațe berichtet.



# Land- und Forstwirtschaft Erzeugung und Nutzung

Nach der Bodenbenutungserhebung von 1937 entfallen in Schlesten auf je 100 hettar der

Befamtfläche im Berhältnis gum Reich an:

Schlefien Reich Landwirtschaftl. Rutfläche 62,92 v.h. 59,70 v.h. Forsten und Holzungen. 28,16 v.h. 28,96 v.h. Ubrigen Flächen . . . . 8,92 v.h. 11,34 v.h.

Neben dem Getreide werden hadfrüchte, DI und Faserpflanzen angebaut. In Grünberg betreibt man auch Weinbau. Wissen Sie schon, daß Schlessen in ber Zuckerindustrie an erster Stelle steht? In Kunern bei Wohlau errichtete Achard 1796 die erste Fabrif zur herstellung von Rohzucker aus Nüben. Für den Inlandsbedarf werden erwa 40 Millionen Zentner Rüben auf Zucker ver-

arbeitet, 2000 Menschen finden in ber Saifon Arbeit und Brot.

Die berühmte schlefische Leinen industrie hat in Candeshut ihren Hauptsis.

Lauban und Lowenberg find bie hauptftatten ber beutichen Zaichentuchherftellung.

Birichberg ift wegen ber Mabe ber Bergmalber Bauptfit ber ichlefifchen Zellwollefabritation.

In Schweidnis befindet fich die altefte beutsche Rabrit fur Sportgerate.

Wissen Sie, daß das größte aus schlesischem Holz errichtete Bauwert die Dortmunder Westfalenhalle ist? Wälder und Fluren Schlesiens haben nicht zulest durch ihren Wildreichtum große Bedeutung. Mit einem Wert der Jagdstrede von 4,3 Millionen Reichsmart hatte Schlesien im Jagdsahr 1936/37 unter allen deutschen Jagdgauen die Spige.

Biffen Sie, daß in Sannau die Raubtierfallen für Großwild aller funf Erdteile hergestellt wurden?



# Bodenschätze

Schlefien hat die reichften Rohlenvortommen in Europa. Allein die oberschlefichen Rohlenvorrate find auf 66 Mil-

liarben Tonnen bis 1000 Meter Teufe zu schäten. Bohrungen bei Rybnit haben in einer Tiefe von über 2000 Meter nicht weniger als 163 Kohlenbänke burchstoffen. In der Menge der Steinkohlenförderung nimmt Oberschleffen hinter dem Ruhrgebiet vorläufig den zweiten Plat ein.

Wiffen Sie icon, daß die Nidel- und Magnesiterze in ben ichlesischen Serpentingebieten und das Arfen-Gold-Vortommen von Reichenstein in Deutschland die einzigen find?

Uber die gewaltige Industrie, die die vielen Bobenichate Schleftens entwidelte; wollen wir Ihnen im Rriege nichts ergablen.

Aber wiffen Sie, bag bie Parteitagsbauten in Mürnberg und bas neue Reichsbantgebäube in Berlin aus ichlefischen Naturfteinen erbaut merben?

Die Nuterben begünstigen eigene Industrien. "Bunglauer" Töpfe find weltberühmt. In Naumburg am Queis befinder sich der größte Tontopf der Welt. Die Produkte der schlesischen Hohlglasindustrie kauft man in Riv de Janeiro genau so wie in Algier.

Wiffen Sie, baß Schleffen nicht weniger als elf Beilbaber bat und damit bie Bezeichnung "Baber-land Schleffen" ju Recht verdient?

Der große Naturforscher Wilhelm von humbolbt bezeichnete ben Rofengarten auf bem Bober-Rasbad-Gebirge als einen ber fieben iconfien Puntte



## Fläche

Shlefien umfaßt nach ber Volkstählung von 1939 47599 Quadratkilometer Fläche mit 7627623 Menichen. Breslau

als achtgrößte Stadt Deutschlands hatte am 1. April 1941 640 269 Einwohner. Es jählt faft ebenfoviel wie Ronigsberg und Stettin gufammen. Die weiteren Grofftabte find: Ratto. wiß (135000), Sosnowiß (128000), Hindenburg (126 220), Gleiwig (117 240), Königs. hütte (115 131) und Beuthen (101 084).



# Bevölkerung

Wiffen Gie icon, baf bie Geburtenhäufigteit, fpeziell Oberichlefiens, lange bie bochfte im Reich war?

Von den beiden schlefischen Gauen war der Gau Dberichleffen im Reichsburchichnitt befonders geburtenreich. Won 1890 mit 47 Geburten auf 1000 Einwohner und bis 1938 mit 27 Geburten auf 1000 Einwohner hatte Oberschlefien ununterbrochen die bochfte Geburtengiffer im Reich aufzuweisen und faft 10 Geburten mehr als im Reichs. burchichnitt. Im Jahre 1940 erft murde Oberfolefien durch ben Gau Karnten, in dem die Beburtenhäufigkeit auch in diesem Jahre tros ber Rriegsauswirfungen noch gestiegen ift, mit einer Geburtenziffer von 28,3 gu 26,7 auf 1000 überflügelt.

Wiffen Gie, dag um 1800 noch teine oberichlesische Stadt mehr als 4000 Einwohner hatte, bag manche ihrer Großftäbte noch nicht einmal als Siedlungen vorhanden waren? In den Induftriefreisen Beuthen, Rattowit, Bindenburg, Konigs. hutte und Tarnowis lebten 1781 nur 12300 Menichen, 1871 ichon 245 000 und beute rund eine Million Menichen.



# Schiffahrt

Biffen Gie, bag ber ichlefische Rohlenhafen Cofel mit einem Guterumschlag von 3,8 Millionen Connen (1937) zu ben

größeren Binnenhafen des Reiches gehört und eine gleich hohe Leiftung wie der Seehafen Stettin aufjuweisen hat? Im Enipfang ber ichlefischen Binnenschiffahrt fteben an erfter Stelle Erze und Dunge. mittel. Der Berfand erftredt fich auf Steintoblen, Maturfteine, Getreibe, Buder, Ralt, Bement, Bellftoff und Papier.

# Schlessens große Männer

Dicter

Martin Opis, Y 1597 & 1639, Meuformer ber beutschen Dichtfunft. Jatob Bohme, Y 1575 A 1624, befannter Mpflifer, Soufter wie Bans Cads. Friedrich von Logau, Y 1604 & 1655, ber größte Beutiche Epigrammbichter. Johannes Scheffler, gen. Angelus Silefius, Y 1624 & 1677, Dichter des "Cherubinischen Bandersmannes". Chriftian Gunther, Y 1695 A 1723, und Andreas Grophius, Y 1616 & 1664, Die größten deutschen Eprifer gwischen dem Minnefang und Goethe. G. E. Leffing, Dichter bes Luftfpiels "Minna von Barnhelm" und ber Samburgifden Dramaturgie, Y 1729 A 1781. Jofef von Eichenborff, Y 1788 A 1857, ber große Romantiter. Guftav Frentag, Y 1816 & 1895, befannt burch "Coll und Baben" und "Die Abnen". Beinrich Laube, Y 1806 & 1844, ber Reformator ber deutschen Bübne. Gerhard Bauptmann. Y 1862, ber Dichter bes fogialen Dramas "Die Beber". Befannt find ferner Karl von Soltei, Willibald Aleris, Morit von Stradwis ufm.

Mufifer

Frang Schubert, Y 1797 & 1828, (aus Dfterreicifo Colefien) fouf bie iconften beutiden Lieber. Friedrich Georg Banbel, Y 1685 A 1759, beffen "Largo" und Oratorien in der



gangen Welt gespielt werben. Karl Maria von Beber, Y 1786 & 1826, Komponist des "Freischüs". (Dicht in Schlefien geboren.)

Maler

Bon den bilbenden Runftlern ift Abolf Mengel, Y 1815 & 1905, burch feine Darftellungen aus bem Leben Friedrichs des Großen besonders befannt. von Knobelsdorff, Y 1699 4 1753, und Langhanns, Y 1781 4 1869, find als große Beftalter bes Rototo und bes flaffichen Stils in die Beschichte eingegangen. Dicael Billmann, Y 1630 & 1706, arbeitete als haupt. meifter ber beutschen Barodmalerei in Schlefien.

Denter

Ehriftian Bolff, Y 1679 & 1754, und vor allem Gottlieb Sichte, Y 1762 & 1814, mit feinen "Reben an bie beutsche Mation" find als hervorragende Philosophen und Förderer des Deutschtums ju nennen. R. G. Suarez, Y 1746 A 1798, Schöpfer bes allgemeinen preußischen Landrechtes. Gregor Menbel, Y 1822 A 1884, Begründer ber Bererbungslehre.

Soldaten

Generalfeldmarichall von Rebern gur Beit ber Türkenkriege; General Wogel von Falden. ftein 1870/71; Generalfelbmaricall v. Bopric; General von Gallwis im Beltfrieg 1914/18. Emigen Ruhm erwarben bie fdelefifden Belden Manfred von Richthofen, Y 1892 A 1918, Graf Dobna, der Kapitan der "Mowe", und viele Ritterfreugträger.

# Schrifttumsverzeichnis

Shlefien, Zeitichrift fur ben geiamtichlefischen Raum, herausgegeben vom Landeshauptmanne Schriftleitung: R. h. Kreufel. Preis bes Beites I,- NM. Me.-Berlag Schlefien. Die repraientative, reich bebilberte Monatsichrift Schlefiens.

Shlefifde Stimme. Monatsidrift für Beltstum und Beimatarbeit. Organ bes Schlefifden Bundes für heimatidus. herauszegeben vom Landeshauptmann. Schriftleiter: Rarl Schobrod. Preis bes heftes 1,— RM. Schlefienverlag Breslau.

Schlefisches Jahrbuch für deutsche Kulturarbeit im gesamtichlesischen Raum. herausgegeben von Ernst Birte.
11. Jg. 1939, 220 S., jahlr. Abb. u. Karten, 3,20 RM.
12. Jg. 1940, 240 S., jahlr. Abb. u. Karten, 3,80 RM.
28. G. Korn Berlag, Breslau.

Die Beriag, Greelau.

Tas reich ausgestattete Jahrbuch tämpste mit seinen vorwiegend vollspolitischen und vollswirtschaftlichen Beiträgen stets für den Jusammenhalt Gesamtschlesiens über die ehemaligen Berjailler Grenzen hinaus Band 11 ift der Befreiung Sudetenschlessen 1938, Band 12 der Rüdgliederung der von Polen amnettierten Gebiete 1939 gewidmet.

Jahrbuch bes Offeuropa-Instituts zu Breslau. Bb. 1 400 S. 5,60 MM. Schlesienverlag, Breslau 1941. Mitt einem wichtigen Beitrag von 3. A. Chodalblo über "Die Diftate von Berjailles und St. Germain im gejamtichleslichen Raum und ihr Ende".

Ilie & d m i d e & f p : "Rassenkunde bes nordöstlichen Oberschlessen" (Kreise Kreuzburg, Rosenberg, Guttentag). 63 &. 3,50 RM. Berlag Priebatichs Buchhandlung, Breslau 1939. Schriftenreihe Rasse, Bolt, Erbgut in Schlessen. herausgeber Dr. Arlt, Prof. Frbr. v. Eickstebt u. a., Bb. 2.

E. Frbr. v. Eidftebt u. J. Schwibesty: "Die Raffenuntersuchung Schlefiens." Eine Einführung in ihre Ausgaben und Methoden. 68 S. 3,20 MM. Berlag Priebatichs Buchhandlung, Breslau 1940. Schriftenreibe Raffe, Bolt, Erbgut in Schlefien. herausgeber: Dr. Arlt, Prof. Frbr. v. Eidsteht u. a. Bb. 1.

Die bisher erichienenen 10 weiteren hefte aus der Schule Eidestebs behandeln die Rassenunterjuchung der Kreise Groß-Strebstig, Cosel, Oppeln, Frankenstein, Oels, Hobelichwerdt, Schweidenig, Landeshut, Guhrau, Löwenberg, Brieg.

Freidant Ruch en buch: "Der gesamtschlefische Raum in vor- und frühgeschichtlicher Zeit." Schulungsschrift bes Bundes Deutscher Often, Gauverband Schlesten. 28 S. 0,25 RM. Breslau 1941.

hermann Aubin: "Die Schlacht auf ber Babiftatt."
32 S. 0,80 RM. Schlefien-Berlag, Breslau 1941.

Balter Rubn: "Die beutschen Siedlungswellen im Often." Schulungsschrift bes Bundes Deutscher Often, Gauverband Schlefien. 36 S. 0,25 RM. Breslau 1940.

In biefer moberniten, in Inapper Form für Schulungszwede geschriebenen Daritellung ber geichichtlichen beutichen Oftsteblung find auch die ichlesischen Borgange im finngemaßen Rahmen ente batten.

herbert Weinelt: "Forfchungen gur Boltstumsgeographie bes fübichlefifchen Stammesgebietes. 246 S. 12,50 MM. Mit 85 Abb. im Tert und 19 Abb. auf Tafeln. Subetenbt. Berlag Franz Kraus, Reichenberg-Leipzig 1940. (Beiträge zur Subetenbeutschen Boltstunde, 25. Band.)

Die mit gahlreichen wertoollen Karten und Abbildungen ausgeitatteten und im umfallenden Sinne vollstundlich gerichteten Unterjudungen tragen auch für die vollspolitische Arbeit wichtiges Ruitzeug gulammen.

Ludwig Detry: "Breslaus Beitrag jur beutichen Geschichte." Als Manuftript gebrudt von ber hiftorischen Kommission für Schlefien. 23 S. Breslau 1941.

Diefer gehaltvolle Bortrag jum fiebenhundertjährigen Stadtjubilaum von Breslau wird auch im Band 13 bes Schlefifchen Jahrbuches gedrudt (ericheint herbit 1941).

hermann Aubin: "Die vollspolitische Bedeutung von Gemerbe und Industrie in Oftdeutschland." 45 G. 2,40 RM. Schlesien-Berlag, Breslau 1941.

In Diefer mit wertvollen Rarten ausgestatteten Schrift spielt bas industriereiche Schleften naturlich eine hervorragende Rolle.

hermann Freymart: "Das Berben ber Birtidaft Breslaus nach ben Befreiungstriegen." (Beiträge jur Geschichte ber Stadt Breslau, heft 11.) 126 S. 2,70 RM. Verlag Priebatichs Buchhanblung, Breslau 1940.

Das heft enthält Beiträge ju bem frühen ichleilichen Eilenbahnplan, jum Mulbau ber Breslauer handels. und Gewerbetätigteit nach 1815 und jur gleichzeitigen Wirtichaftspolitit nach bem polntichen und ruflichen Often

Georg Bartofd: "DS. wird frei!" Latsachenbericht aus ben August- und Septembertagen 1939. 3. Auflage. 121 S. 2,60 RM. Berlag Grenze und Ausland, Berlin 1940. Schriftenreibe "Deutscher Often" Band 1.

Gunter Grundmann: "Deutsche Runft im befreiten Schlefien." 184 G. 9,- MM. B. G. Korn Berlag, Breslau 1941. Mit vielen Abbildungen.

Bolfgang Baumgart: "Goethe und Schlefien." Schlefienbanbonen Bb. 14. 68 S. 0,80 RM. Schlefien-Berlag, Breslau 1940.

Die vielfachen Beruhrungen Goethes mit Schlefien find in biefem Bandchen verftanbnisvoll jufammengefügt.

Eva & ch mibt: "Schlefischer Eisenkunftguß." Schleften-banden Bb. 13. 56 G. 0,80 RM. Schleften-Berlag, Breslau 1940.

Friedrich Bifchoff: "Das Füllhorn." Lieder und Balladen ber Kindheit. 115 S. 3,— RM. Propplaen Berlag, Leipzig 1939.

Bans Benatier: "Wogt Bartold." Der große Bug nach bem Often. Roman. 475 S. 6,50 DM. Schwarzbaupter-Berlag, Leipzig 1940.

In Diefer febr lebenbigen Ergaflung, bie bem jungen Bebfaller reiche Anertennung eingetragen bat, wird ber beutiche Okaug bes Mittelalters nach Schleften geschilbert.

Alfons H a v b u t : "Sturm über Schlessen." Roman. 279 S. 4,— RM. 2. Aufl. Landsmann-Berlag, 1940.

Den geschichliden Sintergrund biefer Ergaflung bilbet bie Mongolenichlacht auf ber Wahlftatt 1241.

Werner Steinberg: "Husarenstreich ber Weltgeschichte." Roman. 318 S. 6,— RM. Abam Kraft Berlag, Karlsbab-Leipzig 1940.

Diefer Roman eines jungen Echlefiers behandelt bie Geichichte bes Freiftaates Schwenten in ben beutich-polnifden Rampfen an ber nieberichlefifchen Grenze 1919/20.

Walter Stanie &: "Das tägliche Brot." Roman. 367 S. 6,80 RM. Berlag F. Fischer, Jena 1940.

Gute Darftellung des harten Daseins eines Riesengebirgsbauern.

Arnold Ulis: "Der wunderbare Sommer." Roman. 419 S. 6, - NM. B. G. Korn Verlag, Breslau 1939. Stefan Sturm: "Berliebte Oberfahrt." Erzählung. 32 S. 0,80 RM. Schlesten-Berlag, Breslau 1940.

Ulit und Sturm bieten zwei leichte, bie Oberlandicaft bet Breslau gut herausarbeitenbe Erzählungen.

Jur vorliegenden Folge: Die Titelseite gestaltete Hans Schirmer, Kerlin. Den Holzichnitt ber zweiten Umichlagseite schnitt Georg Eintermann von Langewede, Kerösentlichung mit Genehmigung des Berlages Küster & Co.. G. m. b. H., Essen Die Radierung Friedrichs des Großen ist von Abols Wenzel, Berössentlichung mit Genehmigung des Berlages F. Bruckmann K.G., München. Die Zeichnung S. 2 wurde nach Khotos des Landesamts für Vorgeschichte. Bressau, von Thea haupt hergestellt, Die Karten aus G. 7 zeichnete Hans Schirmer, ebenso die Uberschristen; aus S. 28 wurde dabet eine Arbeit von Prof Missintr-Schweiger benugt sowie auf G. 29 ein Schrensschaft von I. Erraub. Die Karte G. 14 und der Text Seite 2 sind dem Buch "Wir Schleser" Edwin Runge-Werlag, die Karte S. 12 dem Schesbuch des Bols und Reich-Verlages entnommen Die Materialunterlagen S. 126/127 beiorgte Dr. Staebler vom Saltenstillichen Amt Breslau. Das Khoto der vierten Umschaftgeitet ein von Werner Grundmann, Gleiwitz, Die Aufnahmen zu den Bildieiten itammen von: Atlantit (1); Werner Krüssch ist von Werner Grundmann, Gleiwitz, (2); Haase Glauer, Oppeln, (1); Wenner Krüssch, Beeld, (1); Keltschoto, Breslau, (1); Franz Klose, Breslau, (1); Kender (1); Landesfermbenvertehrsverdand, Breslau, (1); Eud Kramer (1); Landesferm Mitter, Beuthen, (1); Scheff (1); Eandau, Berlin (1); Handesferm, Breslau, (1); Dr. Haul Wolse & Tritichter (8); Honde (1).

Berlausgeber: Der Reichsorganisationsletter — Hauptichulungsamt Hauptichriftleiter Reichsamtsletter Franz H. Wowertes, MdR , B. ünchen, Barerstr 15 Gennut 59 76 21 Berlag Franz Sher Nach Combh. (Zentralverlag der NSDUP.). Zweigniederlassung Berlin SU68 Drud. Buchgewerbehaus M. Wüller & Sohn, Berlin SU68. Soeben erschienen!

# WEISSBUCH Nr.6

# Die Geheimakten des französischen Generalstabes

Durch zufälligen Fund in einigen Güterwagen auf dem Bahnhof des kleinen französischen Städtchens La Charité in deutsche Hand gefallene Geheimakten des französischen Generalstabes haben geradezu in sensationeller Weise die letzten Geheimnisse der hinterhältigen britischen Kriegspolitik ins Licht der Öffentlichkeit gestellt. Für jeden Volksgenossen sind diese in Faksimilidruck wiedergegebenen Originaldokumente von höchstem Interesse für das Verständnis des frevelhaften Spiels, das Großbritannien mit den europäischen Völkern zu treiben versucht, und dessen grausame Härte Frankreich zu spüren bekam.

396 Seiten

Preis RM. 4,-

# WEISSBUCH Nr. 7

# Dokumente zum Konflikt mit Jugosiawien und Griecheniand

144 diplomatische und militärische Geheimdokumente führen jetzt der Öffentlichkeit die Hintergründe des Belgrader Staatsstreiches kurz nach dem Eintritt Jugoslawiens zum Dreimächtepakt vor Augen und zeigen die unablässigen Bemühungen der Reichsregierung um die Erhaltung des Friedens auf dem Balkan. Als Beitrag zur Geschichte der britischen Kriegsausweitungspolitik verdient dieser amtliche Dokumentenband die Beachtung aller, die einen Blick hinter die Ereignisse dieses Frühjahrs tun wollen, um sich selbst von der britischen Blutschuld am gegenwärtigen Kriegsgeschehen zu überzeugen.

212 Seiten

Preis RM. 2,50

In allen Buchhandlungen erhältlich!

Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf. GmbH.

Berlin

